Künftler:

Monographien





pon

Marcel Montandon

EXXII



UNIVERSUT OF TORONTO

# Liebhaber=Uusgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Underen herausgegeben

pon

h. Knackfuß

LXXII

Segantini

0 4

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1906



Don

## Marcel Montandon

Mit 97 Abbildungen und vier farbigen Einschaltbildern

3weite Auflage



787110

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1906 ND 623 S43M7 1906

on der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1-12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Abb. 1. Giovanni Segantini. Selbstportrat. (gu Seite 94.)

### Giovanni Segantini.

Im Kirchenregister von Arco liest man unter den Geburten und Taufen, Seite 1019, 22. Abschnitt, eingetragen:

"Segatini Giovanni - Battista - Emanuele - Maria, Sohn von Agostinon (Eltern: die verstorbenen Antonio und Teresia, geb. Lavata), und seiner gesetzliche Ehegattin Margarita (Bater: der verstorbene Giovanni de Guardi de Castella, auß Bal di Fiamme), verbunden durch daß heilige Band der Ehe zu Cela, und seit ca. einem Jahre hier ansässig — wurde am 15. Januar 1858 morgens 8 Uhr geboren, von der Hebamme "od periculum vitae" notgetaust, und am 16. d. Mts. seiersich in den Bund der katholischen Kirche ausgenommen durch den Kaplan Endrici Fesice.

Patenstelle haben vertreten: Giovanni d'Antonio Mattei und Maria Ferrari aus Bal di Sola."

Arco, nur wenig vom Gardasee entsernt, ist eines jener malerischen, steinfarbenen und braungebrannten Städtchen des trientiner Gebietes, welche dem, gleich Goethe über Tirol aus Deutschland kommenden Reisenden die ersten Schauer der Bewunderung für das Land ihrer Träume erwecken. Für immer werden diese Fleckchen schöner fremder Erde ihrem Gedächtnis teuer bleiben, denn zum ersten Male gaben sie Gelegenheit, "den Vers der lateinischen Muse auf ein greifbares Objekt anzuwenden".\*)

Das Kind, dessen gesetzlichen Aufnahmeakt in die bürgerliche Gesellschaft wir soeben mitteilten, und dessen eigentlicher Familienname "Segatini" war, wurde, wie wir daraus ersahen, auf österreichischem Boden geboren und nach seinem hier bald folgendem eigenen Bericht verdankt er demselben Staate sein Leben ein zweites Mal durch die mutige Tat eines seiner Untertanen, des Fägers Domenico Marghen, der dafür die Summe von 26 Gulden offiziell ausdezahlt erhielt.

Segantinis Kindheit in Arco war offenbar eine glückliche Zeit, aus dem folgenden Dankesbrief zu schließen, den er aus Maloja am 24. April 1898 auf ein ehrenvolles Schreiben der Gemeinde Arco an ihn, dem dortigen Bürgermeister sandte:

"Sr. Hochwohlgeboren Herrn Carlo Marchetti Bürgermeister zu Arco.

Nichts kann mich tiefer ergreifen, als der Gruß, den Sie mir im Namen meiner lieben Mitbürger gütigst übersandten. Obwohl ich schon im fünften Jahr aus der Heimat ziehen mußte, habe ich sie unvergessen in Auge, Kopf und Herzen bewahrt; mir ist, als hätte ich sie erst gestern verlassen.

Durch meine ganze traurige Kinderzeit hindurch hat mich die Sehnsucht nach dieser Heimat begleitet; sie war die innere Sonne, die meine Kunst angesacht und mit ihrem Licht begleitet hat.

<sup>\*)</sup> Goethe: Italienische Reise, nach der Zitation aus Birgis: Fluctibus et fremito resonans Benace marino.

Ich bete zu Gott, daß meine vielgeliebte Heimaterde stets blühe, wachse und gedeihe im moralischen, ethischen und praktischen Sinne; meinen Landsleuten aber sende ich meinen innigsten Gruß.

Mit vorzüglichster Hochachtung verbleibe ich stets Ihr sehr ergebener Mitbürger

Und trohdem konnte das ärmliche Vaterhaus nicht gerade schön genannt werden. Am Ende der Brücke gelegen, schien es in jeder Beziehung den Ausspruch Goethes seinerzeit beim Anblick des einige Meilen weiter gelegenen Torboles bestätigen zu wollen, als er im September 1786 dahin kam; wie dort, waren auch hier keine Scheiben in den nur mit großen Läden verwahrten Fensteröffnungen, während das Erdgeschoß zum ärmlichsten aller Verkaußräume diente. An schönen Sommerabenden saß hier die besicheidene Familie, mit Freunden und Nachdarn wohl zutrausich, aber ruhig und gemessen plaudernd, und dadurch einen scharsen Kontrast zu dem lebhasten italienischen Temperament bildend. Der Mittelpunkt dieser Zusammenkünste war das fröhliche hins und herspringende Kind mit dem wundervollen Kraußhaar. Der Vater war gutmütig, ehrslich und zuvorkommend; die, welche die Mutter noch gekannt, beschreiben sie so, wie auch die Erinnerung des Sohnes sie bewahrte: jung und schön, aber blaß. Sie betrieb einen kleinen Handel mit Obst und Gemüsen, die sie eigenhändig in dem winzigen anstoßenden Gärtchen zog.

Lassen wir Segantini selbst von seiner Jugend erzählen, eine Form, die wir beibehalten wollen, indem wir von nun an jede uns hinterlassene schriftliche Außerung des Meisters über sein Leben und Schaffen an der geeigneten Stelle wörtlich einfügen.

Wie der "Focolare" ihn brachte, führen wir nun in extenso den lebensvollen Bericht Segantinis an, ein autobiographisches Fragment, das der Autor gerne unter seine Bekannten verteilte und dem er mit Recht großen Wert beilegte. Es ist nicht nur thpisch für seine originelle Ausdrucksweise, sondern zugleich eine Talentprobe des in ihm, wie in so vielen andern großen Künstlern, von Delacroix bis Ary Kenan, Ludwig Kichter bis Lendach schlummernden Schriftstellers.

Selbstverständlich suchen wir den Urtext stets mehr mit wörtlicher Treue als mit eleganten Wendungen wiederzugeben, um den eigenartigen Ton, die individuelle Sprechweise des Erzählers nicht zu versieren. Manchmal werden wir uns sogar erlauben, besonders charakteristische Ausdrücke, deren Übersetzung eine ganze, abschwächende Umschreibung ersordern würde, in italienischer Sprache zu bringen, und wenn nötig, auf eine erklärende Fußnote zu verweisen.

#### (II Focolare, autobiographische Stizze von G. S.)

"Ich weiß nichts von den Begebenheiten, welche meiner Geburt vorausgingen. Ich weiß, daß ich Vater und Mutter besaß, diese ihr Nest in Arco auf trientinischem Gebiet am rechten User der Sarca gebaut hatten und darin ihre junge Brut aufzogen. Ich din der zweite und jüngste Sohn. Mein älterer Bruder wurde ein Opfer der Flammen, und meine Geburt hinterließ meiner armen Mutter ein schweres Leiden, welchem sie fünf Jahre später erlag. Ein Jahr vor ihrem Tode begab man sich nach Trient, um diese Krankheit ärztlich behandeln zu lassen, doch ohne Ersolg.

Ich erinnere mich meiner Mutter sehr wohl, und wenn sie jetzt, nach Ablauf von 31 Jahren der Trennung, plötzlich vor mich träte, würde ich sie sogleich wiedererkennen. So klar steht sie vor meinem geistigen Auge mit ihrem stolzen Gesicht und dem müden Ausdruck darin. Sie war schön, nicht wie das Morgenrot oder der hohe Mittag, sondern schön wie ein Sonnenuntergang im Lenz. Auch starb sie, noch nicht 29 Jahre alt. Ihre Familie gehörte zu jenem Gebirgsadel aus dem Mittelalter, welchem einst abenteuernde Soldaten und jetzt tüchtige Ackerdauer entsprossen sind. Mein Vater dagegen war bürgerlicher Abkunft; er zählte ungefähr 20 Jahre mehr als meine Mutter, die seine dritte Frau war.

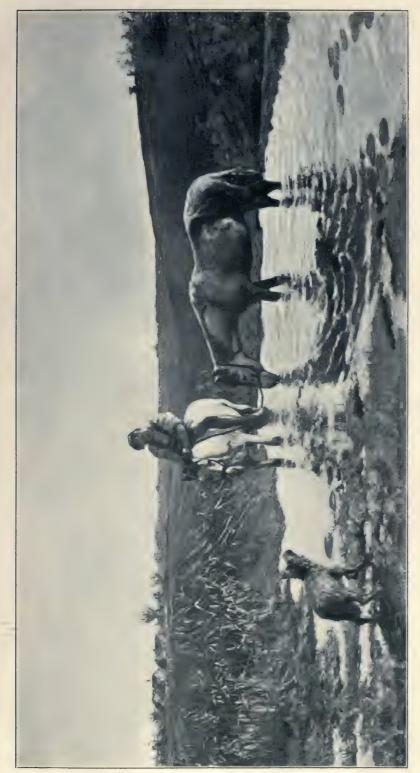

Ubb. 2. Die Furt. (gu Geite 42.)

Nach ihrem Tobe gedachte er sich mit mir in Mailand niederzulassen, wo er zwei Kinder aus erster She besaß. Der Alteste, ein Sohn, brachte sich kärglich mit einer kleinen Parfümfabrik durchs Leben, während seine Schwester ihm den Haushalt führte. Aber wir trasen zur Unzeit ein: die Geschäfte gingen schlecht und nach kurzer Zeit mußte die Fabrik geschlossen und ein großer Teil der Möbel und Gerätschaften verkauft



Abb. 3. Beiligenmalerei: Ginft. (Bu Geite 42.)

werben. Da beschlossen Aater und Sohn auszuwandern und mich bei der Stiesschwester zurückzulassen. Und nun beginnt mein eigenes persönliches Leben, bald traurig, bald erträglich, nie ganz das eine oder das andere, denn selbst Trauer und Schmerz vermochten mich nicht ganz unglücklich zu stimmen.

Ich war damals sechs Jahre alt und bezog mit meiner Schwester die Dachwohnung eines Hauses in der Bia S. Simone. Frühmorgens verließ sie mich, versorgte mich

mit etwas Lebensmitteln für den Tag und kehrte erst abends wieder heim: die anderen Mieter auf unserem Flur bekam ich tagsüber nie zu Gesicht.

Die beiden Dachkammern, welche wir bewohnten, hatten zwei kleine, hoch oben angebrachte Fensterluken, so daß ich immer nichts als Himmel oder Wolken sah,



Abb. 4. Beiligenmalerei: Jest. (Bu Geite 42.)

auch wenn ich auf den Tisch gestiegen war. Darum blieb ich auch nicht gern allein zu Hause und oft packte mich plötzlich eine unerklärliche, rasende Angst. Dann floh ich aus dem Zimmer in den engen Gang, der auf den Vorplatz mündete und von wo aus man durch ein kleines Fenster auf lange Dächerreihen und hohe Türme sehen konnte.



Mbb. 5. Mit ben Enten. (Bu Geite 43.)

Unten aber, tief unten, wie in einem Brunnen, sag der kleine düstre Hof. Während vieler Monate verbrachte ich die endloß langen, einsamen Tage an diesem Fenster; anfangs erwartete ich stets die Rücksehr meines Baters, wie er es versprochen hatte, aber umsonst; ich habe ihn nie wiedergesehen. Ob Regen oder Sonnenschein, meine Seele war stets traurig und ergeben; ich vermochte noch nicht zu erfassen, ob dieses Leben ewig währen oder plößlich enden könne. Und wenn die benachbarten Kirchenglocken zum Feste läuteten, verdoppelte sich meine Seelenangst, so daß ich mich sast in Qualen wand. Ob ich etwas dabei dachte? Ich weiß es nicht, aber mein Empfinden war tief; ich litt und wußte den Schmerz nicht zu beuten.

Eines Tages fand ich mich, ich weiß nicht mehr wie, im Besitze einer hübschen Menge von Kapier; ich glaube es war ein Buch. Einen Augenblick unterhielt es mich,

dann aber begann ich es zu zerreißen in kleine und immer kleinere Stückhen, bis es wie Tausende von Schneeflocken um mich aussah.

Da hatte ich einen neuen Gedanken; ich stellte mich an das Fenster des kleinen Borplates und begann diesen Borrat in den Hof hinunterslattern zu lassen. Das war ein Spiel! Die kleinen weißen Dinger hüpften und haschten sich in der Luft, legten sich weich auf die Fensterdrüftungen und schwebten immer tieser und tieser hinunter, langsam und vorsichtig, dis aufs Pflaster, wie lebende Wesen, die sich zu verletzen fürchten. Diese Unterhaltung währte schon geraume Zeit, als drunten in dem Abgrund sich plötzlich voll Zorn und Wut eine schreckliche Stimme vernehmen ließ. Ich verstand nicht, was sie sagte, weil ich den Dialekt noch nicht kannte; aber der Ton ließ mich befürchten, daß dem Manne mein Spiel am Ende nicht gefallen habe; und als es schwieg und ich glaubte, er habe den Hof verlassen, setzt ich schnell der Ersindung die Krone auf, indem ich mit einem Ruck den ganzen noch übrigen Haufen von Papierstücken hinabschleuderte, und wahrlich, der Borrat war nicht gering! Wie wunderbar das aussah! Die Flocken wirbelten durch die Luft und für einen Augenblick verhüllten sie fast den ganzen Hof. Ich lehnte mich vor, um den Andlick noch besser genießen und die tanzende Wolke dis zum Schluß versolgen zu können, da bemerkte ich einen Mann mit einem Besen, der gerade zu mir heraufsah.



Mbb. 6. Rug am Brunnen. (Bu Seite 46.)

Wahrscheinlich war er es gewesen, der eben gescholten hatte; aber da er jett schweigend Miene machte fortzugehen, war wohl nicht ich schuld an seiner But gewesen. Und nun öffneten sich mehrere Fenster, lachende und erstaunte Gesichter sahen hervor und ich war fast stolz darauf, der Urheber des prächtigen Schauspiels gewesen zu sein.

Da plötzlich fühle ich mich von einer eisernen Faust rauh am Gürtel gepackt, aufgehoben, umgedreht und mit dem Kopf zwischen zwei große Beine geschoben; zugleich empfinde ich heftigen Schmerz: nicht im langsamsten Tempo fallen schwere Hiede auf mich nieder. Als ich endlich losgelassen und zur normalen menschlichen Stellung zurückgebracht war, erblickte ich durch meine noch unvergossenen Tränen und das Entseten hindurch, welches mein Schmerzgefühl noch bei weitem überstieg, einen großen Mann; es war der Mann mit dem Besen von unten, und nun betrachtete er mich mit wütenden Blicken und wollte die gründliche Behandlung noch mit einer tüchtigen Ohrseige abschließen: da plötzlich wendet er sich ab und geht brummend fort.

Später ersuhr ich, daß dieser Wüterich der Portier gewesen war.

Am Abend erhielt ich noch einen Nachtrag von meiner Schwester und den strengen Befehl, von nun an nie wieder auf den Vorplatz zu gehen. Zur besseren Sicherheit schlöß sie mich am andern Morgen ein und steckte den Schlössel zu sich.

Zuerst vergoß ich Tränen, dann aber zog ein großer Koffer in der einen Ecke unseres Zimmerchens meine Aufmerksamkeit an. Als ich den Deckel aufhob, fand er sich mit tausenderlei verschiedenen Dingen angefüllt. Frauenkleider, Bänder, alte



Ubb. 7. Rug am Brunnen. Spätere Beichnung. (Bu Geite 46.)



Abb. 8. Morgenbammerung. (Bu Geite 46.)

getragene Handschuhe, verblichene Gesichtsmasken, kurz eine Menge von Kleidungsstücken lagen darin; ganz zu unterst fand ich noch eine Anzahl Zuckerstangen. Ich wußte zwar nicht, was das war, nahm sie aber doch mit den Masken heraus, um damit zu svielen.

Die Masken machten mich glücklich. Schon in Arco hatte ich mir eine solche gewünscht, nur noch größer, und bemalt, als ob sie lebendig wäre, wie die, welche ich bort gesehen und die mich in so großen Schrecken versetzt hatten. Aber auch mit dieser war ich sehr zufrieden, obwohl sie nur eine Halbmaske war; ich setzte sie auf, konnte damit aber nicht gut sehen, denn sie war mir zu groß. Dennoch wollte ich mich damit im Spiegel beschauen; wie gräßlich sah das auß! Voll Entsetzen riß ich die Maske vom Gesicht, um sie näher zu betrachten; nie hatte ich eine solche in Händen gehabt. Schnell warf ich sie zurück in die Truhe. Ich versuchte nun, nicht mehr daran zu denken und mich mit dem Kandiszucker zu unterhalten. Aber nach kurzer Zeit langweilte mich dies, und da ich kein andres Spielzeug sinden konnte, besiel mich plötzlich eine sonderbare Angst. Als auf einmal eine Katte durch die Kammer raschelte, versenzelte mich diese weichen den kante eine Katte durch die Kammer raschelte, versenzelte mich eine kanter versenzelten der katte durch die Kammer raschelte, versenzelten versenzelten der katte durch die Kammer raschelte, versenzelten der katte durch die Kammer raschelten, versenzelten der katte durch die Kammer raschelten, versenzelten der katte durch die Kammer raschelten, versenzelten der katte durch die Kammer raschelten der katte durch die Kammer raschelten der katte durch die Kammer raschelten der katte durch die Katter der katter der

doppelte sich meine Furcht und ich stand auf, um den Zucker wieder an seinen alten Platz zu legen. Als ich zu diesem Zweck den Deckel der Truhe gehoben hatte, ließ ich ihn, von Entsetzen gelähmt, sogleich wieder fallen; die Maske im Koffer hatte mit einem wirklichen Auge mich fest und scharf angeblickt. Schreien konnte ich nicht, und mein armes Herz schlug zum Zerspringen. Ich wollte entsliehen, aber — die Tür



Abb. 9. Mabchen am Brunnen. (Bu Geite 48.)

war gut verschlossen. Nun rückte ich einen Stuhl an den Tisch, stieg darauf und sing an, stehend, das Gesicht zum Fenster und Himmel gewendet, aus voller Kehle zu singen. Als ich endlich aushören mußte, fühlte ich mich surchtbar verlassen, zugleich peinigte mich brennender Durst. Ich zwang mich, umzuschauen und nach dem Milchtopf zu sehen. Aber nun erschien mir die Kammer so dunkel und diese Dunkelheit mit so vielen Spukgestalten bevölkert, daß ich mich sogleich wieder zurückwandte und abermals zu singen versuchte. Aber alle Kraft und Energie war mir abhanden gekommen, und so blieb ich lange Zeit in derselben Stellung, von Angst und Durst gepeinigt und an

bie schönen Tage benkend, da mein Bater mich in den Bolksgärten spazieren führte und mir Obst kaufte. Diese Erinnerungen brachten mich zu Tränen und ich weinte lange und heftig. Der Tag neigte sich; ich sah nicht mehr länger hinauf zum Himmel, sondern lehnte ermübet den Kopf gegen die Wand. Da vernahm ich ganz deutlich ein leises Geräusch; mäuschenstill blieb ich undeweglich sitzen, die ein stärkeres Kascheln mich unwillkürlich den Kopf wenden ließ und ich erkannte, daß es Katten waren, die mit dem Kandiszucker spielten. Nun schloß ich wieder die Augen, und als meine



Abb. 10. Mädchen am Brunnen. (Bu Geite 48.)

Schwester zurücksehrte, sand sie mich eingeschlasen auf dem Tische. Als sie mich weckte, empfand ich im ersten Augenblick große Furcht; als ich aber zu mir gekommen war und sie erkannte, umarmte ich sie und bat sie unter vielen Tränen, mich nie wieder einzuschließen.

Nun machte sie Licht, bemerkte die Unordnung, die ich geschaffen, zankte mich und öffnete dann die Truhe, um die im Zimmer verstreuten Gegenstände wieder einzuräumen. In diesem Augenblick spähte ich schwester ergriff sie und legte sie aufs Bett, um den Inhalt bes Koffers in Ordnung zu bringen, und da entbeckte ich plöplich, daß der starre Blick

ber Maske, welcher mich so sehr in Angst versetzt hatte, nichts andres als eine stählerne Gürtelschnalle war, die unter einem der Augenlöcher bervorgeblitt hatte.

Am andern Tag blieb die Tür unverschlossen und mir wurde eingeschärft unter keiner Bedingung den Raum zu verlassen, ein Versprechen, welches gegeben aber nicht gehalten wurde. Nach wenigen Tagen schon befand ich mich wieder am Fenster des Vorplazes, aber ich hütete mich wohl, je wieder etwas hinunterzuwersen. So schlich Tag um Tag dahin, einer so einförmig wie der andre. Da, als ich eines Morgens mit unserm bescheidenen Mundvorrat an Brot und Milch heimkehrte — meine Schwester hatte mir mit vieler Mühe gelehrt, ihr diese kleinen Besorgungen abzunehmen — fand ich zu meinem Erstaunen auf Gang und Vorplatz eine Anzahl kleiner Töpfe und Gesäße, Vinsel und Farben stehen. Der unerwartete Anblick dieser ungewöhnlichen Gegenstände erregte mich sehr und ich empfand Freude mit Furcht vermischt, Freude über das Keue des Vorgangs, Furcht wegen des Unbekannten, Unverständlichen der Gegenstände. Den ganzen Morgen frug ich mich: "Was wird geschehen, was wird damit gemacht?" und an diesem Tage frühstücke ich nur wenig. Alls endlich meine Schwester fortgegangen



Abb. 11. Mabden am Brunnen. Spatere Beichnung.

war, schlüpfte ich schnell aus ber Kammer, um mir einen gunftigen Beobachtungspoften zu suchen und verbarg mich und meine Neugier in einem dunklen Winkel. Bon da aus fah ich einen langen Menschen mit einem breiten Binsel die Mauer nach allen Richtungen hin überfahren und mit einem ftreifigen, grauweißen Farbenton bededen. Lange Zeit verfolgte ich diese Beschäftigung, aber eigentlich war sie gar nicht unterhaltend; das Resultat stand in keinem Berhältnis zu der Größe der Aufregung, welche ich während der Erwartung der Dinge, die da kommen follten, empfunden hatte: es war eine richtige Enttäuschung. Und als ich die vielen schon angerührten Farben in all ben Töpfchen und Schüffelchen mit ber frischgestrichenen Wand verglich, fagte ich mir, mit solchem Material muffe man boch etwas viel Interessanteres machen können. Das Werk war jedoch noch nicht vollendet, und nach dem Grundieren mit der weißen Kalkfarbe zog der Mann oben und unten ganz gerade Linien, und brachte am andern Morgen ein mit roter Wasserfarbe halbgefülltes Gefäß, aus welchem er mittels eines Schwammes die Mauern betupfte und nur die weiße Sohlfehle oben und den einförmig dunkelgestrichenen unteren Teil der Band aussparte. Nun hatte er mein ganzes Intereffe gewonnen und nach kurzer Zeit gewöhnte sich mein Auge an die gefleckten Stellen, welche mir zuerst gar nicht gefielen und die ich mit wirklichem Unbehagen betrachtet



2166. 12. 3bhile. (Bu Geite 48.)

hatte. Jedoch nach längerem Anschauen fand ich Formen heraus, und so entbeckte ich plötzlich einen österreichischen Soldaten, vornübergebeugt und mit langen Armen eine große Trommel schlagend, die von einem mächtigen Hund auf einem Karren gezogen wurde . . . jetzt war es kein Karren mehr, es war eine Brücke und ein Mann stützte sich auf das Geländer; der Mann war zwar nicht ganz mein Vater, aber er sah ihm



Abb. 13. Ibnile. Spätere Beichnung. (Bu Seite 48.)

doch sehr ähnlich . . . Nun suchte ich den Solbaten und den Hund wieder zu finden, aber die waren verschwunden; zu meiner großen Verwunderung erblickte ich nichts mehr

als formlose Flecke und lange Zeit blieb ich nachdenklich und zerstreut . . .

Ich erinnere mich, in diesen Stellen eine Welt von phantastischen Tiergestalten und Menschen mit allerlei sonderbaren Auswüchsen entbeckt zu haben; eine Welt, die sich mit jedem Blinzeln des Auges veränderte; aus einer sehr tragischen Szene entwicklte sich oft plöplich eine unsäglich komische. Diese Mauern bargen eine zahllose Menge sonderbarer Träume; aber der Traum, der mich in der Tat nie verließ und den ich dort nicht erfüllt sah, der Traum meines innersten Sehnens, mein spasimo — das waren grüne Wiesen und der über seinglänzende Kiesel fließende Bach; das Gärtchen in Arco und darin mein Lieblingsplat voll kühlem Schatten. Unter Heimweh und sehnsüchtigen Freiheitsgedanken kam der Winter heran und machte dem Ausenthalt im



Abb. 14. Rotonsausleserinnen. (Bu Seite 48.)

kalten Borplat ein Ende. Mit meinem scaldino\*), den ich mir morgens beim Bäcker um ein paar Pfennige mit glühenden Kohlen füllen ließ, mußte ich das Zimmer hüten. So verbrachte ich die langen, trostlosen Wintertage, ohne genügende Wärme, ohne Licht und Himmelsblau; jeder Gedanke an das Grün des Frühlings und jede Hoffnung auf die Sonne war in meiner Seele erstorben; alle Formen verwischten sich und dunkel ward es auch in meinem kindlichen Gehirn; der Schmerz war vorüber und Freude konnte ich nicht mehr denken. Aber als der Lenz wieder erschien, traf er mich wieder an meinem Stiegenfenster . . .

Eines Morgens, als ich wie gewöhnlich träumend hinabsah in den Hof, schlug das Geplauder einiger Nachbarinnen an mein Ohr. Sie sprachen von einem jungen Burschen, der zu Fuß den Weg von Mailand bis nach Frankreich gemacht und dort große Taten

<sup>\*)</sup> Irbenes, forbförmiges Gefäß zum Aufnehmen von glühenden Holzkohlen, — als Barmemittel im Süden verwandt.

verrichtet haben sollte; seinen Namen habe ich vergessen, doch glaube ich, handelte es sich um irgendeinen Romanhelden. Für mich aber war es eine Offenbarung: es war also möglich, diesen engen Raum zu verlassen und in die Ferne zu ziehen?...

Den Weg kannte ich wohl, mein Bater hatte ihn mir gezeigt, als wir auf der Piazza Castello spazieren gegangen waren. — "Sieh", hatte er gesagt — "durch jenen Bogen sind die siegreichen Truppen von Frankreich und Piemont eingezogen; mit jener Straße wurde er von Napoleon erbaut, und jene Straße führt über die Berge nach Frankreich." Und der Gedanke, "über die Berge" nach Frankreich zu entsliehen, verließ mich nun nicht mehr. Er belebte meine Seele und gaukelte ihr lachende Bilder von grünen Watten und blauen Ütherwogen, von Bergen und schimmernden Quellen vor, getaucht in eitel Glück und Seligkeit, Freiheit und Sonnenlicht.

Endlich war auch der Entschluß gefaßt. Ich ließ meine Schwester fortgehen, dann ging auch ich hinab zum Bäcker, nahm auf Borg ein halbes Kfund Brot und ging



Mbb. 15. Die beiben Mutter. (Bu Geite 50.)

damit geradeaus in der Richtung auf die Piazza Castello zu, dann quer durch den "Friedensbogen" und auf die Landstraße und nun frisch vorwärts immerzu! Ich erinnere mich wohl, es war ein drückend schwüler Tag; dennoch machte mich die Fülle des Lichtes, die strahlende Sonne, Felder, Bäume und Wiesen fast trunken vor Freude; meine Seele hatte Flügel bekommen. Trohdem krampste sich mein armes Herz zussammen, wenn es unversehens in Gedanken auf den kleinen Vorplah oder zu meiner Schwester zurückslog. Aber ich ging stetig vorwärts, an meinem Brote nagend und nur mich aushaltend, um meinen Durst an einem vorübersließenden Bach oder einer kühlenden Duelle zu stillen.

Als es zu bämmern begann, erschreckte mich ber Gebanke an die hereinbrechende Dunkelheit; ich empfand ein eigentümliches Gefühl von Engigkeit in der Gegend des Herzens und von Kälte im Kücken. Bleischwer senkte sich die Nacht hernieder und lautlos flammte der Himmel auf nach dem schwülen Tag. Ich marschierte mutig weiter trotz meiner surchtbaren Ermattung und hoffte endlich ein Ashl zu sinden in dieser stocksinstern Nacht, welche selbst die Straße kaum mehr erkennen ließ. Schwere Wolken-

massen hatten sich zusammengeballt und mein Herz schwankte hin und her zwischen Angst und Müdigkeit: diese trieb mich an, weiter zu gehen, bis ich ein Obdach gefunden, während die andre gebieterisch forderte, auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln. Zulet blieb die Erschöpfung Siegerin, so daß ich am Straßenrand unter einem großen



Abb. 16. Familienfzene.

Baum hinsank und das Bewußtsein verlor. Wahrscheinlich war ich sogleich eingeschlasen, benn nichts haftet mehr in meinem Gedächtnis von jenem Vorgang, als ein plögliches rauhes Schütteln, Kütteln und Ausheben. Halberstarrt erwachte ich und versuchte die Augen zu öffnen, aber eine Lichtwelle, so stark wie ein ganzer Leuchtturm, die sich über mein Gesicht in nächster Nähe ergoß, zwang sie verschlossen zu bleiben. Von dem, was

mit mir vorging, verstand ich jetzt so gut wie gar nichts, nur fühlte ich mich pudelnaß, als ob man mich aus einem Wassergraben gezogen hätte. Ich hörte eine rauhe Stimme fragen: "Siehst du nicht, daß er vergebens versucht, die Augen zu öffnen?" Augenblicklich kehrte mir die Erinnerung zurück, ich schob die Hände, welche mich betasten wollten, schnell beiseite und sah mich scharf um. Bor mir standen zwei Männer, wovon der ältere eine große Schirmslinte, der jüngere eine Wagenlaterne trug; den Wagen dazu



Abb. 17. Der Bater ift tot. (Bu Geite 51.)

erriet ich auf der benachbarten dunkeln Straße. Sie nahmen mich sanft bei den Händen und stellten einige Fragen an mich, die mich aber nur noch mehr verwirrten: wer ich sei, wohin ich gehöre und wie ich allein hierher gekommen. Ich sagte, ich käme aus Mailand und wolle dis nach Frankreich gehen. Sie versicherten mir, auf diesem Wege wäre ich nie dahin gekommen, ich solle statt dessen jest mit ihnen gehen, sie würden mir trockne Kleider und ein gutes Bett für die Nacht geben. Ginstweilen hatten wir



Abb. 18. Der Rug aufs Rreug. (Bu Geite 51.)

uns schon dem Gefährt genähert und ich wurde hinaufgehoben; dann befestigten die beiden Männer die Laterne, der eine stieg auf den Bock, rief das Pferd an und knallte mit der Peitsche — da ging es vorwärts im scharfen Trab!

Die Straße war ganz finster, der Wind pfiff, aber es hatte sast ausgehört zu regnen; die Laterne vor mir erhellte mit ihrem matten Schein ein mageres Pferd, das bald müde dahintrottete und in einen weißen Dunst gehüllt war, als ob es im Nebel ginge. Ich hatte mich in einen Korb verkrochen, von wo aus ich so scharf als möglich alles, was um mich vorging, beobachtete; nun wandte ich meine Hauptausmerksamkeit auf das Gesicht des alten Bauern, den ich sehr gut eben von der Seite betrachten konnte. Da überkam mich plöglich eine große Ruhe; er schien mir ein gütiges altes Gesicht zu haben, von dem mir nichts Übles kommen konnte. Ich starrte ihn unausgeseht an, dis sein Kopf, wie ich mich gut erinnere, mir zu wachsen schien, immer größer und größer werdend, so daß er zum Schluß unmöglich mehr auf einen menschlichen Körper passen konnte — und dann — schlief ich ein.

Als ich wieder erwachte, fand ich mich in einem kleinen Bette und halbentkleidet; eine kleine rundliche Frau schnürte mir gerade die Stiefel auf. Als ich mich umsah, sah ich einen ziemlich großen Raum mit einem Tisch in der Mitte, an welchem die beiden Männer aus einer irdenen Schüssel etwas Dampsendes aßen. Die Frau, welche mir soeben das Hemd ausgezogen, weil es naß zum Auswinden war, geht zu ihnen und ich höre wie sie seise sagt: "Der arme Kleine ist wach; er ist so schrecklich mager, daß man sich kaum getraut ihn anzurühren." Dann holte sie von einem mit Wäsche behangenen Seil ein Hemd herunter, zog es mir über den halberstarrten Körper und frug mich nach Vor- und Zunamen; auf einen Sessell in der Nähe des Feuers gebracht, verschlang ich gierig eine Schüssel mit heißer Reissuppe und Bohnen, welche sie mir vorgesetzt hatte. Unterdessen hatte sie meine nassen Kleider an Stricken zum Trocknen ausgehängt, auch die Männer hatten ihr Mahl beendet und alle zusammen setzten sich nun zu mir ans Feuer und frugen seis und freundlich nach meinen Erlebnissen.

Nach und nach löfte sich meine Zunge in diefer behaglichen Umgebung und ich begann meine Geschichte zu erzählen, feit meinem Aufenthalt in Arco mit beiden Eltern. Ich erinnere mich auch, mit vieler Ausführlichkeit einen Fall beschrieben zu haben, ber mir einen tiefen Gindruck hinterlassen hatte. Ich war etwa drei oder vier Jahre alt gewesen, da ging ich eines Tages über ben schmalen Steg, ber von einem Spazierweg seitwärts zu einer Farberei führte und über einen starken, eingedämmten Bach, der viele Mühlen, besonders Kornmühlen trieb. In diesem Augenblick war aus einer Haustür ein kleiner Bursche, junger als ich, mit einem Waffereimer getreten; er kam mir entgegen und mitten auf dem Steg begegneten wir uns. Er budte fich, um Waffer zu schöpfen, aber ba ber Steg gar ichmal war, stieß er mich beim Aufstehen so hart an, daß ich in die Strömung fiel. Ich weiß noch recht gut, daß ich unter eine steinerne Brücke geschwemmt wurde, worauf ich längs des Flusses dann Wäscherinnen stehen sah, bie mit abgewendetem Gesicht wie die Wahnsinnigen schrieen, als sie mich vorbeitreiben faben. Auch meine Kappe aus roter Wolle, die die Mutter mir gestrickt hatte, erinnere ich mich auf dieser Fahrt jedesmal, so oft ich die Augen über Wasser hatte, gesehen ju haben. Und jum Schluß sah ich bas große Mühlrad meines Paten immer näher fommen . .

Als ich die Augen wieder einmal öffnete, wurden sie von hellem Licht fast geblendet: es war die Sonne, welche auf unsere Gartenmauer schien. Hoch oben hörte ich Lerchen singen, das erinnere ich mir ganz genau, ebenso genau als daß ein Mann mit sehr langen Beinen mich auf seinen Schultern vorsichtig nach Hause trug. (Später erfuhr ich, er sei ein Fäger gewesen und habe sich zu meiner Kettung ins Wasser



Abb. 19. Für junfere Toten. (Bu Geite 51.)

gestürzt, als er zufällig, im Augenblick meines Vorbeitreibens, über die Brücke kam. — Für diese mutige Tat setzte ihm dann die österreichische Regierung eine Besohnung aus, wie wir schon im Ansang dieses Kapitels erwähnten.) Eine Menge Frauen waren herbeigeeilt und umgaben mich; zu Hause steckte man mich sogleich ins Bett, in wollene Tücher gut eingewickelt. Gegen Abend, als ich viel geschlafen und geschwitzt hatte,



Abb. 20. Bifferaro. Spätere Beichnung. Fragment. (Bu Geite 52.)

erwachte ich ganz munter und sah mich um: ba saßen Bater und Mutter an meinem Bett, und als sie mich ganz erholt fanden, fingen beide heftig an zu weinen . . .

Auch die Leute, welche jetzt atemlos meiner Erzählung lauschten, bekamen feuchte Augen und die junge Frau umarmte und küßte mich aufs zärtlichste. Hierauf beredeten sie, wie sie mich am folgenden Morgen am besten wieder heimbringen könnten; ich aber widersetzte mich und erklärte ihnen rund heraus, daß ich dann sogleich am nächsten Tag wieder entsliehen würde. Da ich dabei blieb, so sagten sie: "Wir würden dich gerne ausnehmen, armer Verlassen, denn du brauchst freilich Sonne und Licht und Luft;

aber wir sind arme Leute, und wenn du bleiben willst, mußt du dich nützlich machen.' Und ich versprach alles was sie nur wollten.

Am andern Tage schnitt eine der Frauen mir die unvernünftig lange Mähne ab, die meine Schultern umwallte. Ich höre noch, wie sie zu meiner Nachbarin sagt: "Der Junge hat auf seinem Kopfe mehr Haare, als wir beide zusammen," während die andre



Abb. 21. Die leere Biege. (Bu Geite 53.)

mich betrachtend, antwortet: "Bon der Seite sieht er aus, wie ein kleiner französischer Königsohn."

Und an diesem Tage, mit knapp sieben Jahren, wurde ich zum wohlbestallten Schweinehirten ernannt."

Bei biesen gutmütigen Leuten, welche das Kind auf der Simplonstraße, einige Kilometer von Mailand entfernt, aufgelesen hatten, blieb Segantini nun mehrere Monate und hütete die Schweine und Gänse des Ortes. Er durchlebte wie im Traum eine verhältnismäßig glückliche Zeit. Aber als man endlich doch Namen und Adresse der

Schwester in Erfahrung gebracht hatte, mußte bas freie Leben ein Ende nehmen, und er wurde nach Mailand zurückgebracht. Nach einigen, in der alten Beise dort verbrachten öben und freudlosen Monaten übernahm ein Better, ber Schweinemetger in Trient war, die Sorge für das Kind, und Segantini mußte Ladendienste bei ihm verrichten. Zugleich ließ er ihn unterrichten, und bald kann er lesen und schreiben; aber als er die vier Grundarten ber Arithmetik begriffen hat, verlegt er fich auf eine Arbeit, bie in Anbetracht seines Alters und seiner geringen Kenntnisse geradezu unglaublich flingt. Er hatte gehört, daß man an ber hand gewiffer Berechnungen ein Syftem erfinden könne, mit welchem man beim Lotto ftets gewinnen muffe, wenn man abwechselnd auf gang bestimmte Nummern setze. Nun füllt er eine Menge von Heften mit Rechnungen und Tabellen und verwendet auf diese Arbeit eine folche Summe von Mühe und Geduld, daß fie für ein Kind dieses Alters fast unheimlich anmuten. Natürlich aber und zu seinem größten Kummer war all diese Arbeit ohne Erfolg.



Abb. 22. Raft.

Gines Tages als er mit einem zweiten Labenburichen im Reller zu tun hat, entbeden die beiden unter Fäffern vergraben eine Handvoll alter Münzen. Der Freund schlägt vor, sie wollten den Schat behalten, ohne etwas davon zu verraten, und damit im Suben ihr Glud versuchen. Oft noch gebachte Segantini später bes berrlichen Sommermorgens, an welchem sie ihre Flucht bewerkstelligten. Ermüdet vom langen und eiligen Bandern in der Site, lagerten fich beide Ausreißer mittags im Schatten eines großen Baumes und schliefen ein. Als Segantini erwachte, fand er sich allein, ber Gefährte war verschwunden und mit ihm der ganze Schat. Weinend kehrt das Kind heim, verstedt sich aber auf bem Speicher aus Kurcht vor ber Strafe. Erst am nächsten Abend, als eine Frau hinter ben Scheiben ber Dachluke sein fahles, aufgeregtes Gesicht entbeckt, wird er hervorgezogen; er wäre lieber verhungert, als daß er sich freiwillig gestellt hätte. Am nächsten Tag wird er zu seiner Schwester nach Mailand zurückgeschickt, wo Strafen und bittre Vorwürfe ihn empfangen.

Wahrscheinlich war es nach diesem Streich, daß er in die Anstalt für verwahrlofte Kinder gebracht wurde, die für eine Art Zuchthaus galt. Dennoch blieb er später, als icon sein Stern im Steigen war, im freundschaftlichsten Berkehr mit ben Leitern

bieses Instituts. — Im bortigen Verwaltungsbericht steht zu lesen:



Abb. 23. Berliebter Birt.



Mbb. 24. Um Brunnen.

"Giovanni Segantini\*), aus Trient (?) gebürtig (15. Januar 1858) — aufsenommen am 9. Dezember 1870 — entslohen am 16. August — wieder einsgebracht am 1. September 1871 — entsassen im Jahre 1873 — war mit Schuhssliederei beschäftigt."

Im Archiv dieses Instituts werden noch einige seiner ersten Zeichnungen ausbewahrt, unter anderen ein Porträt des damaligen Prinzen Humbert. Außerdem noch drei Medaissen, welche er in der Brera erworben und später der Anstalt für geliehenes Geld verpfändet hatte, ein Beweis für die beiderseitigen guten Beziehungen.

Folgende Quittung bestätigt diesen Borgang:

"Am 4. September 1879 hat Giovanni Segantini für 20 (zwanzig) italienische Lire, welche in Silber außbezahlt wurden, beiliegende drei Medaillen — eine silberne und zwei bronzene — als Pfand eingesetzt.

Unterschriften:

Duciroli. Segantini Giovanni."

<sup>\*)</sup> Erste offizielle neue Schreibart bes Namens.

Erst wenn man sich die lange Dauer der unglücklichen Kindheit Segantinis vorstellt, gewinnt man ben richtigen Magstab für ben gewaltigen Genius und bie gabe Energie unseres Helben, und muß zugeben, daß dieser Titel ihm mit vollem Recht gebührt. Wer konnte in dem kleinen italienischen Strolche, der drei Jahre mit andern vermahrloften Kindern hinter Schloß und Riegel faß, Die geniale Seele bes Mannes vermuten, ber später auf seinem einsamen Hochsitz die erhabenften ethischen und philosophischen Brobleme unserer Zeit durchdachte, fünstlerisch löste und wie ein Ibsen, Wagner ober Tolftoi mit seiner gang persönlichen Auffassung wiedergab? Der wer suchte fie im Jungling mit dem unregelmäßigen Unterricht, im fturmischen Revolutionar ber Brera, im unruhvollen Wanderer von Mailand, ber fich auflehnt gegen jede Methode, aber unter berber Urt und Undisziplin eine seiner Raffe seltene Melancholie verbirgt? Freilich ist seine Insubordination, der nichts heilig ift, einfach die instinktive Abwehr ber ftarten Individualität gegen die Konvention, welch letterer ber Schüler fich meift bedingungslos verschreiben muß. Ihm aber war die Unmöglichkeit angeboren, blindlings die eingewurzelten, fast abergläubisch verehrten Formeln ber Doktrin und Schule anzuerkennen.

Doch all diese Zeichen konnten ebensogut, wie ein wirkliches Genie, ein sogenanntes "verdorbenes" ankündigen; wer wagt es, die beiden zu entwirren, ehe das Lebenswerk begonnen?



2166. 25. Bafferichöpfen.

Ein Wunder ist es zu nennen, wie der kleine Schuhflicker aus der Anstalt der verwahrlosten Kinder ein Maler wurde, ohne Protektion, ohne wirksame Unterstützung, und all den Schwierigkeiten zum Trop, welche gerade der Aufenthalt in der Anstalt ihm brachte, der nur dazu gedient zu haben scheint, ihm fast unübersteigliche Hindernisse und offizielle Widersacher zu schaffen. Aber größer noch ist das Wunder, welches den Realisten Segantini vom Ansang seiner Laufbahn in den idealen Denker des Endes verwandelte . . .



Mbb. 26. Bafferichöpfen.

Anfangs lebte Giovanni so gut es ging in Mailand, und lernte bei einem gewissen Tettamanzi die Anfangsgründe des Zeichnens, wosür er ihm dann allerlei Handseistungen zu tun hatte. Dieser Tettamanzi war eine damals in Mailand wohlbekannte und originelle Persönlichkeit; er rezitierte la Maschera von Meneghin, schrieb historische Dramen, war Photograph und malte Transparente, Fassaden mit falschen Fenstern und Borhängen, Läben, Säulen und Girlanden auf die Häuserwände. Wie schon gesagt, gab er Segantini den ersten Unterricht, und nun beginnt das Künstlerblut des fünstigen Meisters sich zu regen. Wegen dieser unglückseigen ersten Zeichnungen gab es balb



M66. 27. Paftorale. Anbere Berfion.

bösen Streit zwischen Lehrer und Schüler. Ersterer war unzufrieden, weil er die Arbeiten nicht sorgfältig und genau genug kopiert fand, auch warf er ihnen "etwas Gesuchtes" vor. "Um deine Zeichnungen ordentlich sehen zu können, muß man sie zwei Meter weit von der Nase halten; zeige sie doch weitsichtigen Leuten, die werden sie gut sinden!" spottete er; aber später, als Segantinis Unterricht in den Abendkursen der Aunstgewerbeschule methodischer betrieben wurde, sindet er eine wirkliche Hise in ihm. Lange noch nach dem Eintritt in jene Schule läßt er ihn einen Teil des Tages bei sich arbeiten, und damit das Frühstück und zuweisen auch das Mittagessen verdienen.

Der junge Maler war danials ein langer brauner Bursche, mager und sehnig, mit lebhaften, lustigen Augen, die selten traurig sahen, und dazu arm wie eine Kirchenmaus. Unter seine näheren Bekannten gehörten die Giuliv und Carlo Bertoni, Inhaber einer Drogerie, und ein gewisser Dalbesio, dem wir fast alle Berichte aus jener Zeit über Segantini verdanken. In dieser Freundschaft, welche die vier jungen Leute verband,



Abb. 28. Biebenbe Berbe. Spatere Beichnung. (Bu Seite 56.)

sand Giovanni zum ersten Male die Wohltat von Liebe und Verständnis gleichgestimmter Seelen. Des Abends wurden oft gemeinschaftlich weite Spaziergänge durch die sast leeren Straßen der Stadt unternommen und mit endlosen Gesprächen belebt. Unter anderm erzählte Dalbesio, ein unermüdlicher Leser, Segantini den Inhalt der Bücher, die er eben laß; so lieserten die "Elenden" von Viktor Hugo den Stoff für acht oder zehn Abende. Erst später sand Segantini selbst Gelegenheit sich der Lektüre zu widmen, aber diese lange Enthaltsamkeit brachte er schnell wieder ein. Sines Tages warf Tettamanzi, der sehr launisch sein konnte, ihm einige beleidigende Worte ins Gesicht, worauf der junge Mann sich grollend zu seinen Freunden begab, da er um keinen Preiß zu seiner Schwester zurücksehren wollte. Dort wird augenblicklich großer Rat gehalten. Man stellt ihm einen kleinen Vorrat von Pappen, Farben und Pinseln zur Versügung nebst einigem Geld, und nun versucht er sein Glück, nicht etwa in Como, sondern in Lecco, denn er will "malen und mit der Kunst seinen Brot verdienen". Wer Lecco kennt, wird die naive Komik dieses Unternehmens begreisen. Gleichwohl zweiselt Segantini nicht einen Augenblick am Ersos, mietet sich in einer Trattoria vierter Güte ein, zeichnet

und malt, und stellt wirklich in wenigen Tagen mehrere Landschaften fertig. Ein glücklicher Zufall führte einige Freunde des Weges, welche ihm seine "Werke" abkausen. Gleich daut er Luftschlösser von Reichtum und Ruhm, aber als nach wenigen Wochen die Käuser ausdleiben, wächst die Rechnung für Obdach und Rahrung bedenklich an und verschlingt zum Schluß auch die letzten Duattrini. Zu Fuß und völlig mittellos kommt er nach Mailand zurück. Obwohl die Nacht hereingebrochen und er halbtot vor Müdigkeit und Hunger ist, wagt er es nicht, sich sogleich zu seinen Freunden zu begeben; weil es zu allem Unglück noch in Strömen regnet, flüchtet er unter einen Brückenpfeiler der Porta Nuova und zusammengekauert verbringt er dort den Rest der Nacht. Zu schlasen getraut er sich kaum, aus Angst ins Wasser zu fallen; trotz allem Mißgeschick ist er aber weder trostlos noch entmutigt. Dieses glückliche Temperament verläßt ihn auch nie in seinem späteren Leben; er ist heiter, voll seinen Hunors, unbesiegbaren Selbstvertrauens und Glaubens an seinen guten Stern, so daß stets er es ist, der die Freude um sich verbreitet. "Und niemals," fügt Valbesio ausdrücklich hinzu, "selbst nicht in



Abb. 29. Berbit. Spatere Beichnung. (Bu Geite 56.)

biesem Alter, das manchen Unregelmäßigkeiten zugänglich ist, vernahm ich je aus seinem Munde ein rohes oder unschönes Wort, einen verlegenden oder zynischen Ausdruck. Mutter Natur hatte ihm soviel Herzensgüte, Zartgefühl und seine Empfindung für das Asthetische mit auf den Weg gegeben, daß alle seine Fresahrten, Mühsale, schlimme Erschrungen und das häusige schlechte Beispiel anderer sie nicht zu zerstören vermochten."

Die ausgezeichnete Lebensstizze des Meisters, welche im "Emporium" von Bergamo, unter dem Namen der mailändischen Schriftstellerin Neera veröffentlicht wurde, zitiert in der Märznummer dieses Blattes einen Brief Segantinis, in welchem er sagt, die erste Anregung Maler zu werden habe ihm der Schmerz einer Mutter an der Leiche ihrer Tochter gegeben. Sie rief stets wieder und wieder: "Wie schön warst du, mein Kind! Hätte ich doch dein Bild!" Jener Schmerzensschrei, der in dem einsachen Sohn des Volkes jenen Keim befruchtet, aus dem der spätere Genius hervorgeht, den Beruf durch Mitleid zum Leben sührt — erinnert er nicht an Parsifal "durch Mitleid wissend, der reine Tor?" Bahrhaft göttliche Fügungen und Fingerzeige, wie in den schönsten Dichtungen die Autoren sie als Ersindungen bringen, drängen sich in jener Lebensperiode Segantinis und stempeln ihn zum "Auserwählten von Gottes Gnaden". Selbst seine

schwersten Leiben gereichen ihm zum Wohle; das arme Waisenkind, das seiner Mutter das Leben gekostet, wird in seiner liebesleeren Kindheit tieser ergriffen als andere, glücklichere, von dem Martyrium der Mutterschaft, das es im nachbarlichen Esend bevbachtet. So verdanken wir gewiß demselben Schmerzensausbruch einer Mutter, der seine Künstlerschaft erweckte, das Bild: "Die leere Wiege" und die seltene Gabe des Meisters, mit bebender Kührung und ehrfürchtigem Zartgefühl alle Motive der Geburt der Tiere zu behandeln, ebenso wie wir diesem Gefühl die übermächtige Melancholie der Schaffensperiode von Busiand zuschreiben möchten.

Das große sechzehnjährige Kind besucht nun ziemlich fleißig die Abendschule an der Brera fast zwei Jahre hindurch. Anfangs studiert er nach dem Ornament; da fällt Brofessor Bernachi, bem bamaligen Direktor, ber ausgesprochene Farbenfinn bes Schülers auf, und ba ihm auch beffen originelle Urt nach Gips zu zeichnen, gefiel, schenkte er ihm einen Raften mit Wafferfarben. Nun begann Segantini hochbeglückt eifrigst Sochreliefs nach Bonatelli und Bombaia zu aquarellieren, und zwar fo talentvoll, baß, für furze Beit wenigstens, die meisten der Lehrer ihm eine große Bukunft prophezeiten. Bu jener Zeit faßte er den festen Vorsatz allen hindernissen zum Trot sich gang der Malerei zu widmen. Aber welch weiter und beschwerlicher Weg führt vom Wollen bis zum Können! Wovon sollte der arme Junge, ohne Eltern oder hilfsbereite Freunde die Auslagen der langen Studienjahre und des Lebensunterhaltes bestreiten? Und bennoch gelang es ihm, niemand versteht wie, in kurzer Beit durch Stundengeben im reformierten Schutzverein ber "Bia Quadronno" und ber "Bia San Barnaba" viermal die Woche, sechs Franken zu verdienen, wovon er leben mußte. Und es gelang; er schlief irgend= wo, ag was er bekommen konnte und kleidete sich mehr als einfach. Des Morgens zeichnete er Figuren, nachmittags besuchte er ben höheren Kurs für ornamentales Zeichnen; dazwischen studierte er Landschaft oder nahm auch einige Perspektivstunden.

Im Jahre 1878 finden wir ihn zum erstenmal unter ben preisgekrönten Schülern ber Anstalt genannt. Er hatte die Bronzemedaille erhalten für eine Landschaftsftudie; im nächsten Sahr erwirbt er sich unter eigentümlichen Umftänden die filberne burch eine "perspektivische Studie nach der Natur". Während dieser bald fröhlichen, bald traurigen, aber stets unsicheren Existenz, blieb Segantini stets heiter, geistreich, temperamentvoll, offen, gutmutig und ehrlich bis zur Angstlichkeit. Er, ber mitten unter der Keindseligkeit starrer Theorien, unter den Lehrern sich einen treuen Kreund erwarb, hatte unter ben Schülern und außerhalb ber Anftalt viele Anhänger und wohlwollende Beschützer gefunden. Soviel Lebensluft, offenbares Genie und eigenartige Individualität in Denken, Fühlen und Gebaren mußten die Bergen im Sturm erobern; er befaß im höchsten Maß jene gutmütige Lebhaftigkeit, die bas italienische Bolf so fehr ichatt. Sein Freund, ein Drogist, der nach italienischer Gewohnheit auch Lebensmittel, Rerzen, Buder, Maccaroni 2c. führte und eigentlich ein Krämer war, gab ihm die ersten Ölfarben mit ber Bedingung, er solle ihm auf mattes Glas möglichst naturgetren und anziehend für bie Kunden den klassischen Zuderhut, umgeben von dem üblichen Stillleben, als Aushängeschild malen, wie es sich für ein solches Geschäft gehörte. Die übrigen Farben sollte er zu Naturstudien verwenden dürfen, was auch geschah. Seine erste Leinwand war ein altes vierectiges Stuck Pergament, das er mit Ölgrund präpariert hatte. bamit sind wir am Ausgangspunkt seines Schaffens angelangt, bei ber schon erwähnten "perspektivischen Studie nach der Natur", welche nichts geringeres ift, als der später rühmlich genannte "Chor ber St. Antoniustirche" in Mailand, ben er 1878 in ber Breraschule ausgestellt hatte und wofür man ihm notgebrungen die silberne Medaille gab; Künstlerschaft und Publikum rühmten das Werk so sehr, daß die gute alte Henne Atademie wohl oder übel ihr fühnes Entlein auszeichnen mußte.

Genannte Studie stellt einen Winkel des viereckigen Chors oder der Sakristei dar, mit Ziegelboden und geschnitzten Chorstühlen; sie ist kräftig in der Farbe und voll starker Kontraste; blitzend sitzen die Glanzlichter auf Arm- und Rücklehnen und allen vorspringenden Teilen der glattgescheuerten Holzschultur. Bolles Licht fällt links durch ein hohes Fenster herein, wird zu drei Vierteilen von einem faltenreichen, mit Fransen



Abb. 30. Unmetter in ben Bergen. (Bu Geite 56.)

besetzten Borhang gedämpft, spiegelt sich in Erhöhungen und Bertiefungen bes glatten Holzes und liegt auf all ben Stüten, Säulchen und Figuren der Rengissanceschnitzerei und in bem Rahmen eines großen alten Gemäldes, bas über ben Betftühlen hängt. Um biefes ernfte Interieur zu beleben, ftellte Segantini einen kleinen Chorknaben, von rudwärts gesehen, und zwei große Bulte hinein, wovon das niedrigere ein schweres, aufgeschlagenes Gefangbuch trägt. Die Komposition war geschickt, aber bie Ausführung geplagt und muhevoll; ohne jede Spur von Leichtigkeit war nur nach genauer Wiedergabe des Geschauten gezielt. Und trot allebem trug das Werk nicht den Stempel der Trockenheit. bie bei bem jebenfalls ichülerhaft peinlich korrekt konstruierten, perspektivischen Schema fast unvermeidlich schien; auch die plastische Wirkung war nicht ohne gute Qualitäten in ber Ausführung. Außergewöhnlich aber, ben Künstler und Neuerer verratend, ift ber Umftand, daß die gange Lichtpartie bes Bilbes in prismatischer Farbengerteilung gemalt war. Man glaubte ein wirkliches Strahlenbundel burch bas feierlich ernfte Salbbammer, auf den weihrauchgeschwärzten Mauern, der hundertjährigen Holzvertäfelung und den verblichenen Seibenftoffen flimmern gu feben. Und gu jener Beit wußte Segantini gewiß nichts von wissenschaftlichen oder fünstlerischen Farbentheorien; er hatte nur bemerkt, daß die Bilder jener Zeit ohne Luft- und Farbenperspektive gemalt waren, und inftinktiv ein Mittel, dieselbe auszudrücken gesucht und auch gefunden. Mit dieser überraschenden Neuerung war sein Name gemacht, und für einige Zeit besaß er so großen Ginfluß auf bie junge Generation, daß er mit Leichtigkeit dieselbe gegen alle akademische Dogmatik aufreizen konnte. Er zählte damals neunzehn Jahre.

Wir lassen ein autobiographisches Fragment folgen, welches Segantini für das "Studio"\*) geschrieben hatte und worin er die vorgenannten Tatsachen im allgemeinen zusammenfaßt. Sympathisch berührt die Bescheidenheit und völlige Abwesenheit südländischer Prahlerei, mit welcher er diese Angelegenheit, die seiner Eigenliebe doch so

sehr schmeicheln mußte, erzählt.

"Es war an einem Feiertag, als ich an mein kleines Dachfenfter gelehnt, die von ben Strahlen ber icheibenden Sonne verklärten Giebel. Türme und Dacher ber lombardischen Hauptstadt betrachtete. Unsagbar einsam und verlaffen fühlte ich mich seit einiger Beit, benn ich war neunzehn Jahre alt und von unendlichem Liebessehnen erfüllt. Ich war soeben aus einem Inftrumentalkonzert zurückgekehrt; die Tone hatten meine Seele erhoben und befreit und mit munderbarer Seligkeit erfüllt. Wie berauscht fühlte ich mich von bem wirren Reigen, in welchem tausend unbestimmbare Formen voll suger Rhythmik fich ineinandergeschlungen hatten; höher und höher schwebend, dann verklingend, waren fie über mir zerstoben und wie ein leichter Schauer von Rosenblättern auf mein Berg gefallen. Meine Seele, zur Wirklichkeit zurudgekehrt, spann fich in Liebesgebanken ein. Alls ich ben Saal verließ, kam es mir vor, als fei ich größer geworden, mein Gesicht trug ein Lächeln und alle, die mir begegneten, ichienen voll Gute. In diefer Berfaffung war ich bann in eine moberne Ausstellung gegangen, aber bie Bilber schienen mir unbedeutend und leer. Reines von allen vermochte meine Gedanken zu feffeln. Ich fah nichts darin, als das Beftreben des Malers, niederzuschreiben, was sein Auge gesehen. Lange Zeit verweilte ich bei einem der größeren Gemälde; es war eine Landschaft und flott mit breiten Pinselstrichen auf die Leinwand gesetzt. Aus den bewundernden Reden der Umstehenden ersah ich, daß es für eine tüchtige Leiftung gelte. Ich beschaute es näher und genauer, aber immer konnte ich nichts anderes daran finden, als eben die breite Technik; daraus schloß ich, daß für jene Leute die Schönheit der Malerei in der Tatsache bestand, einen breiten Pinsel zu führen und ihn geschickt zu gebrauchen.

Während ich berart an meinem Fensier träumte, fiel die Dämmerung ein, und in den Straßen flammten schon einzelne Lichter auf. Da, ein wohlbekanntes Klopfen an der Tür; mein Freund, der Bildhauer, kommt mich zum allabendlichen Plaudergang in den Straßen abzuholen. Unten angelangt sage ich: Du weißt, ich war in der Aussstellung, aber nichts hat mir gefallen.' Mitleidig lächelnd antwortet er: Du verstehst

<sup>\*)</sup> Erschienen als Artikel, Burnley Bibb gezeichnet, im XI. Band.

eben nichts von der Kunst'. Diesen ganzen Abend berührten wir das Thema nicht wieder und trennten uns früh mit einem kühlen , gute Nacht' wie fremde Leute.

Am andern Morgen schrieb ich mich für die Naturklasse ein, was mir leicht gelang, da ich schon für den Abendkurs im Ornamentzeichnen eingetragen war. Nun verbrachte ich hier ein paar Monate, die genügt haben, um mich heute zur Überzeugung zu bringen, daß diese Art akademischen Drillens ganz unnüß ist für solche, deren Seele eine auserwählte ist, dagegen im allgemeinen schadet, indem sie eine weit größere Anzahl Waler als wirklicher Künstler erzieht.

Während dieses Aufenthalts in der Akademie schuf ich mein erstes Ölbilb , den Chor des St. Antonius'. Ich muß gestehen, daß ich damit weniger ein Kunstwerkschaffen, als einen Malversuch machen wollte. Durch ein geöffnetes Fenster drang ein breiter Lichtstrom und siel blendend auf geschnitzte Chorstühle — das war das Motiv,



Abb. 31. Unwetter in ben Bergen. Spatere Beichnung. (Bu Geite 57.)

welches ich in Tönen wiederzugeben suchte; hauptsächlich wollte ich den vollen Lichtessekt erreichen. Plötzlich begriff ich, daß man durch das Ineinanderreiben der Farben auf der Palette weder starkes Licht, noch Naturwahrheit erzielen konnte; deshalb versuchte ich sie unvermischt, einzeln, zwar in demselben quantitativen Verhältnis wie bei der Mischung, aber getrennt nebeneinander auf die Leinwand zu sehen, es dem Auge des Beschauers überlassend, sie zu verbinden, indem er sie aus der richtigen Entsernung betrachtete. Dadurch entstand ein Vibrieren der Töne, welche damit seuchtender, luftiger und wahrer wirkten. Heutzutage ist diese Ergebnis längst durch die Wissenschaft bestätigt worden und gar viele Maler aller Länder und Zeiten haben schon vor mir dieselbe Intuition gehabt. Der allererste war Beato Angelico. In mir hat sie sich auf völlig natürliche Weise, durch mein gewissenhaftes und liebevolles Studium der Natur, entwickelt, so daß sie zu einer ganz individuellen, ungekünstelten Farbenwiedergabe gelangte. Dies ist die Entstehungsgeschichte meiner Technik, soweit sie mein eigenes Schaffen berührt."

Es war natürlich, daß so in allen Kursen, welche ber junge Segantini besuchte, ber Geist ber Emanzipation um sich griff. Alles was ber junge Künstler beginnen



Mbb. 32. Schlafenber hirtenknabe. (Bu Seite 58.)

mochte, fing er an, mit einer solchen Freiheit ber Mittel zu behandeln, daß sein Beispiel einfach aufreizend wirkte, auch hatte er selbst keine Ruhe bis er die Neuerungen nicht allgemein eingeführt hatte. Dieser Bursche ohne Heim oder Herd, nur von der Hand in den Mund lebend und aus jeder Not eine Tugend machend, zeigte in seinen Schularbeiten dieselbe Luft am Ungewöhnlichen, dieselbe Anwendung von unvorhergesehenen Mitteln, basfelbe Geschief, alle Schwierigkeiten und hindernisse zu umgeben ober zu überwinden, wie in seiner Art sich durchs Leben zu schlagen. Für ihn gab es keine Geleife und seiner Natur waren die unbegangensten Wege die liebsten; selbst ohne die allereinfachsten Borsichtsmagregeln ging er gerade auf sein Biel los. Go viel Eigenart und Eigenwille aber mußte in der Schule Argernis erwecken. Diesen Trieben blindlings folgend, legte er zulett einen gewissen Chraeiz darein, nie etwas zu machen wie irgendein anderer, und trieb auch die Kameraden dazu an. Bon diesem Moment an existierte fein folgsamer Schüler mehr; die Lehrer bemerkten, daß der allgemeine Gifer für schöne Ausführung von Haar- und Schattenstrichen oder für feingekörnte Hintergrundpartien verschwunden war. Auch brauchten sie sich nicht lange den Kopf zu zerbrechen, um zu erfahren woher ber Gärstoff in den Röpfen, der neue Übermut bei der Arbeit fame. Mit scheelen Bliden saben die meisten dem Treiben Segantinis zu, nur einen einzigen Freund erhielt er sich unter diesem — wie übrigens die meisten — in alten Dogmen verknöcherten Lehrkollegium. Es war Professor Luigi Bisi, dessen Berständnis für Segantinis Eigenart und Begabung letterer auch die für ben "Chor des heiligen Antonius" verliehene Medaille verdankte. Selbst den bald darauf erfolgten Bruch mit der Akademie hat Professor Bisi, der damals Direktor der Anstalt und Lehrer für Berspektive war, ihm niemals nachgetragen und ift ihm ein baterlicher Freund geblieben. Einst wandte er seinen ganzen Einfluß an, um durch diskretes Eingreifen und liebevolle Fürsorge ihn aus den höchst bedrohlichen Berwicklungen mit der Bolizei zu befreien, in

welche ihn seine nicht genau geregelte Staatszugehörigkeit und eventuellen Militärdienstepflichten gebracht hatten. Kaum aber sah der junge Künstler sich aus dieser Verlegenbeit gezogen, als er schon wieder in eine andere geriet. Die Lage der Dinge in der Schule spiste sich nämlich nach und nach so zu, daß alle Prosessoren in corpore bei der Direktion Klage stellten, und ihn einen Unbotmäßigen nannten, der für daß ganze Institut gesahrbringend sei. Nun verlor er seinerseits auch alle Lust am gemeinsamen Unterricht, sagte es öffentlich und — wie ein lateinisches Idiom des Orients, das Kunänische, sagt — er nahm die ganze Welt in seinen Kopf — und saste den Entschuß, von nun an alle menschlichen Schulen zu meiden und nur in die der Natur

sich zu begeben.

Nachstehender Vorfall gab ihm die ersehnte Freiheit. Um ihn für seinen Mangel an Disziplin empfindlich zu ftrafen, waren die Brofessoren der Afademie übereingekommen, bei der nächsten Ausstellung der Konkurrenzarbeiten die seinige am letten Plate des Saales aufzuhängen. Kaum hat Segantini fie bort erspäht, reißt er fie von der Wand und zerstört sie in toller But. Dann eilt er hinab in die Straße, wo zufällig Professor Bertini ihm entgegen kommt. Ob mit Recht ober Unrecht diesem gerade der Aufgeregte die Schuld an jener Beleidigung zuschreibt, ist unerwiesen; kurg, er bleibt vor ihm fteben, fieht ihn wütend an wie einer, ber einen Gewaltstreich ausführen will, eilt gum nächsten Laternenpfahl, umklammert ihn, und — besinnungsloß vor Wut und soweit sich beherrschend zugleich, daß er nur der armen Laterne entgelten läßt, was der Feind ihm getan — schüttelt er sie so unbandig, daß die Gläser in Scherben herabsplittern. Nach dieser Begegnung und deutlichen Bedrohung war natürlich für Segantini die Alfademie auf immer verschloffen; einer der beiden Widersacher mußte den Blat räumen, und daß es der Lehrer nicht sein konnte, war selbstverständlich. Freilich beeilte sich die Afademie später, als er auf dem Gipfel seines Ruhmes stand, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen, aber Segantini blieb verstockt und sandte bas ichone Diplom mit wendender Post zurück.



Abb. 33. Schlafenber hirtentnabe. Spätere Zeichnung. (Bu Seite 58.)

Die schwersten Zeiten — bas Studium gegen die Überzeugung und ohne Beifall der Lehrer — waren nun vorüber.

Am Morgen nach seinem großen Erfolg mit dem "Chor des heiligen Antonius" war der junge Künstler in der Lage, sein erstes Atelier zu mieten in der Lia San Marco. Aus dieser Zeit stammt seine Berbindung mit den Gebrüdern Grubich. Ihnen gebührt der Ruhm, sein Talent gleich in den ersten Anfängen erkannt und, wie Beltrami berichtet, ihm die Mittel gewährt zu haben, frei seine Kunst entfalten zu können. Woran so viele Talente früh erlahmen, die pekuniäre Sorge, nahmen sie ihm ab und ersparten ihm auch den schweren Weg der Stipendienkonkurrenzen.

Poralpen zu Studienzwecken umherzuschweisen. Doch sah es gar viele mühsame, technische Bersuche und den schweren Kampf mit den oft unübersteiglichen Anforderungen, welche



Abb. 34. Beimtehr gum Stalle. Spätere Zeichnung. (Bu Geite 58.)

ber noch unersahrene jugendliche Künstler an seine Muse stellte. Alles, was uns aus dieser Zeit erhalten blieb, zeugt von gewaltigem, sast friegerischem Geist und erregbarer Phantasie. Aber wie fast alle Erstlingswerke der bedeutendsten Meister, sind auch die seinigen weit entsernt von der einsach naiven Naturanschauung, welche erst später das klare und verständliche Ausdrucksmittel seiner individuellen Lebensauffassung wird. Mangelhaft ist noch die Zeichnung in oft, dis zur Monotonie, wiederholten Kompositionen. Und trozdem begeht die Nachwelt immer wieder die Sünde, dies Kinderstammeln der Muse, das nur selten in einem Laut die künstige Poesie verrät, pietätlos wieder ans Licht zu zerren.

Der junge Segantini weiß ebenfalls noch nicht was er will, ober vielmehr er will noch nichts weiter als malen und eine wahre Sehnsucht nach dem Leben im Freien verfolgt ihn. In seinen vier Wänden malt er nur um Farben hinzusetzen, ohne höheren Zweck und gleicht auf ein Haar jenen, welche er in dem bald folgenden autobiographischen Resümee seiner Lausbahn bis zum Entstehen seines Bildes "Alla Stanga" anklagt die Kunst herabzuziehen, indem sie beliebige Gegenstände auf der Leinwand in ganz

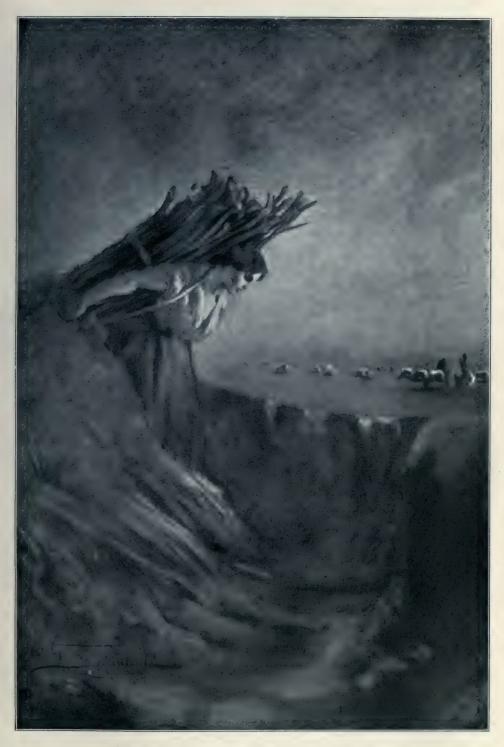

Abb. 35. Reifigfammlerin (Lette Tagesmube). (Bu Ceite 58.)

beliebiger Art barstellen. Seine Themen sind noch nicht die Auserwählten seines Herzens, noch seine Werke legitime Kinder seines Geistes und Geschmackes. Der Zufall, die Laune des Augenblicks scheinen an ihrem Entstehen noch ebensoviel Teil zu haben als sein eigenes Ich. Betrachten wir z. B. "Die Schlößfrau" (La Castellana) oder "Die Falkenträgerin" (La Falconiera), so siegt ihr Hauptgewicht in dem Umstande, daß sie von derzienigen dargestellt wurden, welche dann in ganz anderer Beise als Frau Segantinis den herrlichen, tiesempfundenen "Engel des Lebens" (Angelo della vita) und die Mutter in den "Liebesfrüchten" (Frutti d'amore) verkörpert hat. In der Falconiera bemüht sich der junge Maler sein noch unentwickeltes, bloß auf eigene kurze Ersahrung gegründetes System der Farbenzerteilung beim Porträt anzuwenden; zum erstenmal nach dem lebenden Modell, und er sucht damit geduldig das zarte seuchtende Fleisch des jungen Gesichts wiederzugeben.

Dann folgt eine ganze Reihe zu tief gestimmter Bilber, die sich in jeder Beziehung in einem trostlosen Zustand befinden; aber sie zeugen von unermüdlicher Tätigkeit, von



Abb. 36. Die Biehweihe am St. Gebaftianstag. Spatere Beichnung. (Bu Seite 59.)

jugendlichem Ungestüm im Kampf mit der Unerfahrenheit, von unruhevollem Suchen nach der eigenen Seele, kurz tragen den Stempel jener Zeit, die man im Leben aller Großen des Geistes die Sturm- und Drangperiode nennt.

In dem Feuergelaß "Il Prode" glaubt Segantini das Mittelalter zu zeichnen, während es eher ein phantastischer Totentanz eigener Ersindung ist, schüchtern und stark zugleich. "Der Glöckner" (Il Campanaro), ein roter Fleck auf schwarzem Grund — "Die Brüder im Keller" (Frati in cantina), "Die kleinen Ställe" (Piccole stalle) — alle zeigen dasselbe Hellounkelmotiv mit seinen starken Lichkkontrasten, wie der "Chor des heiligen Antonius", nur noch energischer, übertriebener in dem Bunsch, das Herstömmliche umzustoßen, sich bemerkbar zu machen, den Beschauer zu verblüffen und der Akademie nehst ihren Anhängern ins Gesicht zu schlagen. Manche dieser Titel verraten uns wie unbedeutend die Anekdote; und das Sujet nahm auch dei dem damals noch ziemlich unerzogenen Maler erst den zweiten Platz ein; er wollte vor allem gut und anders als die übrigen Sterblichen malen, und dadurch, nicht durch die Wahl seines Themas, von sich reden machen. Das beste aus jener Zeit sind seine Naturstudien, die er auf Fußtouren im Gebirge machte, oder Werke, die ihre Entstehung seiner zähen



Abb. 37. Rürbisernte. (Bu Ceite 60.)

Ausdauer in der Darstellung irgendeiner schwierigen Beleuchtung verdanken, wie "Die Gemse auf dem Stroh" (Il camoscio sulla paglia); dies ist eine ehrliche Wiedergabe dessen was er geschaut, das Licht ist gut verteilt und die Schwärzen weniger aufdringslich als sonst. Außerdem existieren aus jener Zeit noch zirka zehn Stillleben, bei welchen der arme Junge gewiß des verlornen Paradieses seiner glücklichen Kindheit in Arco gedachte, und eine Landschaft in Abendstimmung, "Il redesossi".

"Ninetta delle Verzee" (Ninetta auf dem Markte) ist das für jene Schaffensperiode bezeichnendste Bild. Auch er war damals völlig im Banne des Literatur und Kunst beherrschenden "Berismus", einer neuen Form der Naturschwärmerei, welche auch in

Frankreich unter dem Namen "Naturalismus" sich geltend machte.

Nach und nach aber laffen sich in seinem ungeklärten, fiebrischen Umbertaften andere Schwingungen wahrnehmen und einzelne Strömungen scheinen in ber allgemeinen Flut bes Schaffenseifers fich zu bilben. Die furzen Wanderungen nach Puffano besonders wirken wie ein kräftiger Windstoß in all die verworrenen Gedanken, der gleichzeitig auch ben Reim ber ersten Rinder seiner Runft in seine Seele tragt. Einmal ift die Ausbeute eine flüchtige malerische Rotiz: "Stimmung während bes Sturmes", in beffen eisigen Sauch später die "Bestraften Unzüchtigen" schaukeln; bann eine Gestalt im vollen Sonnenlicht, Borbote der Lichtseligkeit seiner Alpenvisionen. Auch das große Interesse für die Tierwelt, das Segantini ju einem ber größten Tiermaler stempelt in einem Jahrhundert, welches Namen wie Jacques, Tropon, Mauve, Rosa Bonheur, Jacot-Guillarmod, Kohler, Schreher und Pettenkofen aufzuweisen hat, tritt hier schon beutlich zutage in ber "Furt" (Al guado) (Abb. 2). Trop bes sich barin breit machenben Berismus liegt ein Hauch poetischer Melancholie darüber gebreitet: die armen alten Alepper eröffnen das schmerzliche Kapitel des Martyriums der Tiere, welches den Meister sein Leben lang so ergriffen hat. Auch das menschliche Leiden hat ihn zu einem Bild begeiftert, bas aber seither verschwunden ift: "Die galoppierende Schwindsucht" wurde es betitelt und später mit dem wundervollen "Rosenblatt" übermalt.

In dieser Zeit wagt er sich an ein zweiteiliges Gemälde, betitelt "Heiligenmalerei einst und jett", bessen beide Flügel zwei verschiedenen Besitzern angehören. Tropdem es sich also auch um Pendants handelte, standen sie miteinander doch offenbar in gar keinem bekorativen Zusammenhang, sondern waren nur durch den abstrakten Gedanken verbunden. Das "Einst" (Abb. 3) zeigt einen Mönch, der knieend eine Madonna venezianischen oder van Dyd-Stils malt, während ein zweiter begeiftert zusieht. 2018 scharfen Gegensatz ftellt er im "Jett" (Abb. 4) ben modernen Künstler lebensluftig, ausgelassen bar, wie er, von Dirnen und Beinflaschen umgeben, ein Bild bes Gefreuzigten malt. Das Modell, ein verlebter Geselle, steht mit ausgebreiteten Urmen auf bem Podium und bildet die Bielscheibe für die Wite der lachenden Beiber, wie für die Satire des lombardischen Jean Beraud. Diese Jugendsunde Segantinis mag man um seines herrlichen "Glaubenstrostes" willen wohl verzeihen; anderseits verrät sie ja boch eben burch die Bitterkeit der Satire seine eigene ehrsurchtsvolle Auffassung der Beiligenmalerei. Aber es ist eben mit bem nachten unschönen Menschenkörper wie mit ben Derbheiten ber Sprache: fie wirken abstoßend, trot ber allerbesten Absichten. Und bieses im vollen Licht stehende häßliche und gemeine Aktmodell stempelt das "Jest", zu einem wahren Pamphlet, bissig und grob, aber boch so gewollt willensfräftig und überlegt, daß wir trob allem äfthetischen Unbehagen die barin enthaltenen ersten Anzeichen für jenen Meifter nicht übersehen durfen, welcher später keine von allen Ginzelheiten, die er zu bringen beschloß, flüchtig behandelt oder kaum andeutet, welchem kein Quadratzentimeter seines Bildes unwert erscheint mit Liebe ausgeführt, ober ber Wirklichkeit und seinen Träumen genau entsprechend durchgearbeitet zu werden.

Unter der Menge verschollener oder zerstörter Werke aus jener unruhigen Beriode, in welcher Segantini wie ein gesangener Bogel zwischen Freiheitslust und hemmender Unersahrenheit hin- und herslattert, bald keck den Pinsel führend, bald kleinlich detailslierend, sich oft zersplitterte, nennen wir nur einen Titel, der ihn schon damals zum lamartinischen Mistral der Prealpi stempelt: "Halbsigur mit einem Lamm im Arm."

Der lette berartige Vorläuser seiner eigentlichen Richtung hieß: "Mit den Enten" (Colle anitre) (Abb. 5).

Um dieselbe Zeit war der junge Maler auch beauftragt worden, ein Porträt von Garibaldi zu malen, welcher, um der Enthüllung des Denkmals für Mentana beizu-wohnen, gerade für kurze Zeit nach Mailand gekommen und im Rathaus abgestiegen war. Das Bild sollte ohne Wissen des greisen Generals und auf Kosten einer kleinen Schar von Patrioten gemalt werden, welche es der lombardischen Hauptstadt zum Ge-



Mbb. 38. Ave Maria a trasbordo. (Bu Geite 60.)

schenk machen wollte. Man bachte die Sache sich folgendermaßen aus. In der Morgenfrühe, zur Zeit, wenn Garibaldi gewöhnlich das Bett zu verlassen pslegte, begann man vor dem Rathaus patriotische Lieder zu singen. Nun wurde er im Lehnstuhl ans Fenster geschoben, und man hoffte ihn so in unauffälliger Weise ungefähr eine Stunde dort fesseln zu können. Unterdessen hatte man die lauten Kundgebungen auf der Straße benütt, um Segantini undemerkt auf einen Platz im Hintergrunde des Zimmers zu führen, von wo aus er den Greis in sehr gutem Licht beobachten konnte. Wie immer hatte der erfinderische Maler, um schneller vorwärts zu kommen mit der Arbeit, sich eines jener Mittel ausgedacht, wie sie nur ihm einfallen konnten. Statt einer neuen Leinwand hatte er die Studie eines alten Mannes mitgebracht, der eine oberstächliche



Abb. 39. Ave Maria in ben Bergen.

Uhnlichkeit mit Garibaldi zeigte, und auf diese Weise schon für die typische Untermalung im voraus gesorgt, auf welcher er burch sorgsame Korrekturen nach bem Original in ber fürzesten Beit zu einem gunftigen Resultat zu gelangen hoffte. Dieser zum minbesten ungewöhnliche Anfang überraschte die völlig laienhafte Umgebung bes Generals berartig, daß sie diese Borarbeit mit Lachen und schlechten Witen aufnahmen, benn in ihrer Meinung war es nicht einmal ein schlauer Kunstgriff, der ihnen vielleicht imponiert haben wurde. Sie glaubten, Segantini habe aus dem Gedächtnis Garibaldi malen wollen und so schlecht die Uhnlichkeit getroffen, und brachten ihn mit ihren spöttischen Reben und poffenhaften Bergleichen völlig außer Faffung; heutzutage freilich hatte er an der Photographie eine sichere Hilfe gefunden, die der beste moderne Künstler in dem gleichen Falle nicht verschmähen wurde. Selbstverständlich dauerte es nicht lange bis bas immer allgemeiner werdende Lachen der Umstehenden den Feuerkopf Segantini außer Rand und Band brachte. Er fährt auf, wirft alles durcheinander und fturzt in heller Wut aus dem Hause. Obwohl die Umgebung Garibaldis am andern Morgen sich in tausend Entschuldigungsreben ergeht, die Patrioten eine neue Sitzung planen, ift der junge Künstler nicht mehr zu bewegen, die Sache wieder aufzunehmen.

Stets war es sein Traum, auf dem Lande sich niederzulassen. Die sanft anfteigenden Prealpi (Vorberge), die lachenden Fluren der Brianza hatten es ihm angetan, als er sie mit einem Freund durchwandert war. Besonders gesiel ihm eine dortige Villa, welche von einem Bischof in Como gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts im zierlichsten Barockstil inmitten von Vignen und Obstgärten erbaut worden war. Fast hundert Jahre war sie undewohnt geblieben und siel fast in Trümmer; auch war sie gefürchtet in der Umgegend als Ausenthaltsort von allerlei Gespenstern und bösem Sput; im Dialekt der Gegend hieß sie nur Ca di Strii, d. h. Casa delle Streghe (Hegenschloß). Nach vielen beim Dorswirt eingezogenen Erkundigungen entschloß er sich im Jahre 1882 ein hübsches Haus mit weitem Rundblick in Pusiand zu mieten, dessen lieblicher See und reizende Umgebung den Ausschlag gegeben hatten.

Zwei Jahre vor dieser Übersiedlung hatte er in Mailand die Schwester seines Kollegen Carlo Bugatto geheiratet, dasselbe junge Mädchen, welches er unter dem Titel

"Falconiera" gemalt hatte.

Wie einfach und rührend klingt die Erzählung von jenem Liebeserwachen aus dem

Munde der Witwe Segantinis! Hier nur ein kurzer Abrif davon.

"Segantini war der Freund meines Bruders; als ich ihn 1878 zum erstenmal sah, trug ich noch kurze Kleiber und ein Kinderschürzchen. Er gesiel mir zwar gleich, aber selbst heute vermöchte ich nicht zu entscheiden, ob das schon Liebe oder bloß Zuneigung gewesen. Oft begleitete er mich mit meinem Bruder zur Schule, und manchmal fürchtete ich mich vor ihm, weil er gar so ernst war und so selten etwas sprach. Durch den häusigen Berkehr erwachte in uns die Liebe, aber selbst darin blied Segantini stets ernst. Nach kurzem Werben wurde ich 1880 im Dezember seine Frau und wir begründeten einen eigenen Hausstand. Nun begann er daheim zu arbeiten und es entstanden der erste Entwurf zum "Rosenblatt", ein "Indian", eine "Ente" und ein paar andere weniger wichtige Werke, deren ich mich nicht mehr entsinnen kann. Ende August 1881 siedelten wir nach Pusiand über und mit welcher Freude! Wie berauscht fühlten wir uns von den Schönheiten der Brianza. Nun arbeitete Segantini sehr eiseg, teils im Freien, teils zu Hause, während ich ihm stets vorlesen mußte, denn ohne das konnte er nicht malen."



216b. 40. Die Reue (?), Figur bes ,,Avo Maria in ben Bergen". Spatere Beichnung.

Nun ist er glücklich und zufrieden; verheiratet und auf dem Lande lebend, entwickelt sich sein Sinn für Natur und Familie zur höchsten Blüte, und er beginnt die erste Beriode seines wirklich individuellen Schaffens.

\* \*

Wir begegnen unserm jungen Künstler nun wieder, strozend von Lebenslust und übersließend von zitternder Schwermut, die seine Seele beim Herannahen der Nacht durchzieht. In der schönen freien Gottesnatur, wo er nun lebt, schlägt sein Herz verdoppelt jeder kleinsten ästhetisch schönen Regung entgegen: er ist der Begeisterung voll für seine Modelle und entschlossen, sie darzustellen, wie er sie sieht und wie er selbst schreibt "ganz anders als Millet — glücklich, schön und zusrieden, kein Mitleid erweckend, sondern eher Neid, wenn man sie und ihr Leben kennen sernt, wie ich es getan".

Wir dürfen nicht vergessen, daß Segantinis Lage immer noch eine unsichere und er auf den Berkauf angewiesen ift, und wir ihm deshalb für einige Zeit noch sein Berweilen beim Anekdotengenre nachsehen muffen. Der "Kuß am Brunnen" (Abb. 6) ift sicherlich das erste sich zum Berkauf eignende Motiv, die erste pikante Episode, welche jeder junge Maler oder Poet beobachten wird, wenn er sich in einem Dorfe niederläßt, denn hier ist die Stunde bes Wassertragens ein wenig Schäferstündchen zugleich. Abends vom Felde heimgekehrt, lauern die Burschen, je nach der Macht ihrer Gefühle mit mehr ober weniger gut gespieltem Gleichmut, den Mädchen auf, die das Ziel ihrer Bunsche sind. Teils bieten sie ihnen galant ihre Hilse an beim Pumpen und Schöpfen, teils necken fie dieselben mit Bespritzen und Kneifen. Den Augenblick aber, wo die Mädchen unter der Last der vollen Eimer wehrlos gehen, benützen sie alle ausnahmslos um einen Kuß zu erobern. In Italien mehr als sonst irgendwo trägt alles den Stempel des Leidenschaftlichen ohne eine Spur von Schalkheit, und wo der Franzose Galanterie meint, verfteht ber Italiener Uppigkeit. Segantinis "Schäferkuß" bagegen trägt in ber Auffassung einen gewissen biblischen Charafter. Mit der alten, angestammten Burbe stütt der Bursche sich auf seinen hirtenstab, eine Bewegung, die unsterblich schon durch die Überlieferung ift. In ber Art wie er ohne Saft, gleich einem Gebieter, ber feinen Biberstand kennt, der wehrlosen jungen Magd den Weg vertritt, liegt fast etwas Königliches; beiber Gilhouette zeichnet fich, wie vergrößert burch ben Glang ber untergebenben Sonne, am Horizont ab, und ihre verlängerten Schatten verschmelzen sich mit denen der umberschweifenden Herde. Unglücklich wirkt nur die Absichtlichkeit, mit welcher das in Holzschuhen stehende Mädchen, unbekummert um ihren Liebhaber, sich dem Beschauer zuwendet. Ein großes Schaf mit einem traurigblöden Ausdruck benütt die Verlegenheit der Hirtin, um aus bem Eimer zu trinken, ben biese eben vollgeschöpft, und wirkt unruhig in ber Komposition; vermutlich entstand dieser Tierkopf aus dem wiederentfernten Rückteil eines andern Schafes, wie auch alle teils unproportioniert, teils ungenau gezeichnet und wenig charakteristisch erscheinen. Der Borgang ist wohl tiefempfunden, aber im Detail mangelhaft aus Unerfahrenheit, obwohl das matte Leuchten des kupfernen Eimers und der bernsteinähnliche Ton des gangen Bildchens sehr reizvoll find. Das Paar ift groß gebacht, hat aber durch die Ausführung gelitten. Seines eigenen Liebesbedurfnisse bewußt, versteht ber Künftler bas Gefühl des Mannes besser als das des Weibes, in bem er die Mutter noch nicht kennt; sein Bachtermädchen hat er noch aus seiner Renntnis ber Mailanber Schönen herauskonstruiert. Gin Madchen muß nach seinen Begriffen noch allen gefallen und das Publikum reizen, ihm zulächeln mit weißen Zähnen und füßen Blicken. Rechts deutet er das Brunnenbecken und den Arm der Lumpe an; überraschend ist im hintergrund das echt italienische Dorf mit nachten rechtwinkligen Mauern und ohne Spur von Baum und Strauch, benn es erinnert geradezu an Pouffin, und nicht an Millet, wie andere behaupten wollen.

Dasselbe Thema wiederholt der Künstler später in Kohle und Pastell, vergrößert und verseinert zugleich (Abb. 7). Ein Pastell, betitelt "Morgendämmerung" (Primi albori) (Abb. 8) zeigt eine ganz ähnliche Komposition, indem es eine lombardische Rebekka darstellt, welche ihrem Liebsten den Wassereimer bietet. In eine Alpenlandschaft mit Sennhütten



Abb. 41. Ave Maria a trasbordo. Spatere Berfion.

versetzt, begegnen wir derselben Szene in Mondscheinbeseuchtung. Wiederum ist es ein Kuß, der geraubt wird, und wieder ist das Mädchen durch die Eimerlast gehindert, dem, ach so süßen, Raub zu wehren; auch ist keine Ziererei in diesem Geben noch Nehmen ausgedrückt; ihr Kuß zwar ist rein wie der Reif, der selbst in den Frühlingsnächten auf den Hochmatten liegt; so scheu und hoch ist die Empsindung, die sich aus diesem schönen Werke des gewachsenen Segantini erkennt, die Dustatmosphäre der Berge so echt, so seierlich die nächtliche Klarheit und Stille, daß diesmal die Wirkung der Komposition eine von der früheren ganz verschiedene ist: wir glauben vor einem ehrlich einsachen Bauernroman von George Sand zu stehen.

Bald jedoch läßt der "Ruß" unsern Künstler gleichgültig, und die weiblichen Gestalten, welche Segantini uns von nun an vorsührt, platt im Sande liegend, bald mit hohler Hand aus dem Hals der Springröhre am ländlichen Brunnen trinkend, haben für ihn kein anderes Interesse mehr, als das der naturwahren Bewegung und des unsleugdaren Realismus, der poetisch wirkt durch die Abwesenheit jeglicher groben Absichts

lichkeit ober irgendeines Zugeständnisses an das allgemeine Bolt.

Es ist bemerkenswert, daß Segantini bis zulet, auch während seiner Fdealkompositionen wie "Glaubenstrost" oder das "Triptychon", sich nie gescheut hat, für alle Zeichsnungen, um welche die Kunstblätter ihn angingen, das oder jenes Motiv seiner ersten Zeit zu verwenden. So kommt es, daß jenes "Mädchen am Brunnen" (Abb. 9 u. 10) durch sein ganzes Lebenswerk in den verschiedensten Versionen durchzieht, welche zu interessanten Vergleichen Anlaß geben und zu reinen Marksteinen für die verschiedenen Verioden in Kunst und Technik des Meisters werden.

Die "Johlle" (Abb. 12 u. 13) zeigt uns dasselbe wie das berühmte Werk von Bastien Lepage, aber in Auffassung und Wiedergabe nähert sie sich mehr derzenigen Lendachs in der Galerie Schack zu München. Ein junger schmucker Bursch, der die Beine über die Wegböschung herabbaumeln läßt, spielt auf einer kleinen Bauernslöte, während sein Mädel in der lauen Frühlingsluft lang ausgestreckt auf dem Grase hinter ihm liegt. Neu in der Gruppierung ist, daß das Mädchen den Kopf gegen den gedogenen Kücken des Liebsten lehnt, der taub und blind für alles andre als sein Liedel ist. Zu ihren Füßen rankt ein blühender Zweig . . . Zu kurz gekommen aber ist entschieden die etwas roh behandelte Straße, die unsertig wirkt. Der Künstler ist noch weit entsernt von der Gewissenhaftigkeit und Liede, mit welcher er am Schlusse seiner Lausbahn die Terrains behandelt. Es wäre eine unterhaltende Parallele zu ziehen zwischen den drei im Sujet übereinstimmenden Werken von Böstlin Lepage, Lendach und Segantini einerseits und der Daphnis und Amaryllis von Böstlin anderseits, und aus der zeweiligen Auffassung auf Laune und Charakter des Autors zu schließen. Segantinis Schöpfung fällt in die Fahre 1882—1884.

In dieselbe Zeit müssen wir auch das Pastell "Attorno ai bozzoli" (Die Kokonsauselserinnen) (Abb. 14) verlegen, das nicht, wie das "Emporium" sagt, von 1880 datiert. In einem dunklen Zimmer, unter einem Fenster, dessen einsache Kattunvorhänge in die Nische zurückgeschlagen sind, sitzen drei Frauen, zwei davon en face im vollen Lichte und der dritten gegenüber, die im Schatten dem Beschauer den Rücken wendend mit lichteumsäumter Silhouette von den beiden andern sich abhebt. Sie haspeln Kokons ab, deren seidene Wogen zwischen ihnen hindurch weißwellig und weich, wie ein schäumen der Bach zwischen grauem Gestein, hindurchsließen dis zum vordersten Plan. Zwischen dieser Gruppe und dem Fenster steht der mit Kokonsdündeln gefüllte Kord. Ein Kind, das sich da und dort einen Weg zwischen den arbeitenden und plaudernden Frauen sucht, schlüpft hin und her soweit es ihm sein Laufkord gestattet, der es, unter den Ürmchen stüßend, wie ein Kleid umgibt und ihm die ersten Schrittchen vor Unsall bewahrt. Auch von diesem Werke existieren mehrere Wiederholungen.

Aus derselben Zeit stammt auch "Im Mai" (Maggio) in verschiedenen Auffassungen; es ist eines der seltenen Aquarelle des Meisters, und man ist versucht bei seinem Ansblick zuerst an Bastien Lepage, dann aber und mit mehr Berechtigung an den rumänischen Künstler Grigorescu zu denken. Sine junge Mähderin, eine biegsame Gerte gleich einem



Ubb. 42. Chaffdur. (Bu Ceite 63.)

Bogen mit beiben Armen über ihrem Kopfe spannend, liegt mit der Bewegung einer im Ütherblau fliegenden Schwalbe wohlig im duftenden Heu und reckt die Glieder wie im Bade. Durch die Befriedigung des gesunden und kräftigen Körpers wohl hervorgerusen, geht durch ihren Gesichtsausdruck ein kleiner Zug von Sinnlichkeit, dem wir in den kräftigen Bergbewohnerinnen, welche uns der Meister noch oft gleich dieser im Grase ruhend, bringen wird, nie mehr begegnen. Auch von diesem Thema existieren mehrere Bersionen, ebenso wie von "Noch Eins" (Uno di più).

Ein im Feld gebornes Lämmlein liegt im Arm der Hirtin, die es vorsichtig über eine ausgefahrene, vom Regen durchweichte Straße trägt. In der ersten Wiedergabe nimmt eine völlig überschiffige Böschung rechts viel zu viel Raum ein; auch Himmel und Landschaft sind zu reichlich bemessen und leer behandelt; der anekdotische Zug sticht zu absichtlich hervor und selbst der eingebundene Kopf der Schäferin ist absolut konventionell.

Wie herrlich ist bagegen die Zeichnung für die "Graphischen Künste" in Wien, jett Eigentum des Museumdirektors in Breslau, Dr. Masner, die uns die von einem Wolkenbruch dis auf die Haut durchnäßte Herde zeigt und die Hirtin mit dem neugebornen Lämmchen auf dem Arm, unter einem großen Regenschirm. Alles ist ein reizvolles Rieseln! Es ist der Thpus jener weichen Zeichnungen, die teils mit spitz zugedrehter Brotkrume, teils mit spitzsfter Kohle auf einem leicht mit Kohle angeriebenen körnigen Papier gearbeitet, wie eine zarte Gravierung erscheinen. Aber dies hat Segantini noch extra raffiniert behandelt; er ließ einzelne Milchtropfen über seine Kohlenzeichnung rieseln, und jede dadurch geschwemmte Furche bildet den Lauf der Regentropfen in effizie. Dies ist die schlaue Findigkeit des Italieners, die in Segantini noch potenziert durch die Phantasie des Künstlers wird. Und wie bewunderungswürdig ist auch der in ihr nasses Schicksal ergebene Ausdruck der Tiere beobachtet und wiedergegeben.

Bon diesem Thema bis zu dem der "Beiden Mütter" (Abb. 15) ist nur ein Schritt für eine Phantasie wie die von Segantini, so durchdrungen von Liebe zu den Tieren und der Jdee der Mutterschaft so gesund gegenüber stehend, wie man es nur bei den Landbewohnern findet, auf die nichts abschreckend wirkt in dem geheimnisreichen Borgang der Geburt, dem ihre Frauen ebenso unterworsen sind wie ihre Kühe, Ziegen und Schase. Er aber durchtränkt dieselben noch mit der melancholischen Erinnerung an seine traurige Kindheit, mit all der Fülle von Zärtlichkeit und kindlicher Pietät für seine eigene Mutter, der er das Leben gekostet, und sucht diese Schuld in dieser Weise poetisch

abzutragen.

Über eine jener öben, weitgestreckten Ebenen, welche er schon damals liebt, eilt eine einfache Bauersfrau mit dem an ihrer Brust eingeschlummerten Säugling ihrer Bohnung zu, und kräftig hebt sich die dunkle Silhouette gegen den feurigen Abendbimmel ab. Sin großes Mutterschaf folgt der Frau nach wie ein treuer Hund.

Das Thema der "Beiden Mütter" ist für Segantini so bezeichnend und bildet den Grundzug fast aller seiner Werke, daß er es absichtlich später in seinen Alpendildern noch nachdrücklicher betont. Er bringt es verstärkt in seinen Meisterschöpfungen wieder, in den hervorragendsten seiner realistischen Kompositionen, aus welchen man einen Zyklus für sich zusammenstellen könnte, indem man die andern Zyklen bald um diese oder jene Perle beraudt. Aber dann steht dieses Thema so groß, so rein und ergreisend da in der weichen Stimmung des winterlich dämmerigen Stalles und der geteilten Wärme deszselben, und vom Meister mit so virtuoser Technik und Beodachtung des seinen Hells dunkels außgestattet, daß der bescheidene Außgangspunkt von so viel ungeahnter Poesie, die Brianza, ganz vergessen wird. Deshalb können wir uns auch nicht entschließen, als von einem armen vergessenn Werke der allerfrühesten Auffassung hervorgegangen das unvergesliche Meisterwerk zu bezeichnen, welches zusammen mit den "Schlechten Müttern" in Wien im Jahre 1896 mit Stimmeneinheit die Goldene Staatsmedaille von Österreich davontrug.

Nun folgen noch einige mehr ober weniger anekbotische Bilber, von denen aber tatsächlich alle, teils schon charakteristisch ausgebildet, teils noch im Keim versteckt, die Reigung zu dem verraten, was später das "definitive" Genre des Künstlers wird.

Vor allem nennen wir "Der Bater ist tot" (Babbo è morto) (Abb. 17) und ben "Auß auß Kruzisig" (Baccio alla Croce) (Abb. 18), die beide einen leichten Anklang an bekannte Tirolerizenen haben. Letzteres zeigt eine Herbe, von rückwärts gesehen, die einer Hecke entlang drängt; aus dieser ragt ein hölzernes Kruzisig mit dem landesüblichen Wetterdach versehen. Man beachte wie schön in diesem Bilde schon die Umrisse des letzten Schases gezeichnet sind. Während die Herbe vorüberzieht, hebt die Hirtisch schon ziemlich schweres Kind gegen die Kreuzesarme empor, damit es dieselben küsse. Wiederum spielt sich der Vorgang ab zu jener Dämmerzeit, welche die Gestalten und Gegenstände als weiche Silhouetten gegen das scheidende Licht abzeichnet, und den jungen Maler auf seinen abendlichen Wanderungen mit tieser Poesie ergreift.

Unter dem Titel "Für unsere Toten" (Abb. 19), bietet uns das Berliner Museum eine überraschende Bariation, wenn auch nicht ganz desselben, so doch eines gleichartigen Motives. In gewissen Fällen machen wir uns wirklich ein Gewissen daraus, auf diese Weise zwischen ziemlich untergeordnete Erstlingswerke des Künstlers spätere Zeichnungen einzureihen, die zu den schönsten von seiner Hand gehören; aber wie sollen wir anders



Mbb. 43. Schafichur. Spätere Beichnung.

etwas System in eine berartige Aufzählung bringen, als indem wir die Themen durch bie chronologische Entwicklungsfolge der ihnen zugrunde liegenden Ideen zu gruppieren suchen, da boch eine materielle sichere Chronologie von Leinwand zu Leinwand, ober bei ben vielen Zeichnungen von Blatt zu Blatt vollständig fehlt. Diese Zeichnung aus bem Berliner Museum ift auch eine feiner allerschönsten, und nur mit ihrem Sujet hat Segantini in die weit liegende Anfangszeit von Busiano zuruckgegriffen. Auf der leichtwelligen Ebene rund um ein öbes Dorf graft, hier und dort verstreut, eine Berbe Schafe. Bor bem in Diefer Art staubiger Beibe fich erhebenden Kruzifir hat sich die hirtin auf die Anie geworfen und kauert nun weinend, die hande vors Gesicht geschlagen, am Fuße bes göttlichen Marterholzes. Bom Christus über ihrem gesenkten Kopfe und ber gebrochenen Saltung ihres Körpers ift nichts zu sehen als die herabhängenden, nägeldurchbohrten Füße. Das Gemälde von dieser Kreuz-anbetung ist, nach der Reproduktion zu schließen, in einem unglaublichen Zustand ber Zerftörung. Rechts ift übrigens weniger ein Kalvarienberg, als das verwitterte Grundgemäuer eines frommen kleinen Bauwerks, mit einem gang verfallenen Kreuz, beffen Sockel gemalt ift; etwas höher oben, vor bem unsichtbaren Bilbe des Erlöfers, brennt ein unscheinbares Kerzenstümpschen als bescheidenes "ewiges Licht". Die davor

kniende weibliche Gestalt in Trauer schluchet, zur Erde gebeugt, während in scheuem Abstand die nächsten Schafe zu weiden aufhören, um fie fast mitleidig und beschämt zu betrachten, wie etwas für ihren verworrenen Tierverstand wohl Unfagbares, aber doch wohl sehr Trauriges. Das Bild ist schon übergenug düster und traurig ohne die Aussicht, daß es, wenn die Zerstörung so weiterschreitet, wie sie begonnen, in einigen Jahren ganz verschwunden sein wird. Die Berliner Zeichnung rettet uns wenigstens sein Andenken, indem sie das Originalgemalbe zugleich weniger pathetisch und romantisch und dafür viel wahrer in der Empfindung, mit ebensoviel Poefie, aber mit viel mehr Beift interpretiert.

Ein etwas greller "Mondscheineffett", sehr did aufgetragen in der Farbe und gestört durch ein mageres kleines Bäumchen, zeigt uns die wogende Herde von einer andern Seite wieder, aber auch vom hellen Licht beschienen. Dieses Bild zeigt schon entschiedenen Aufschwung, so daß wir es hier nicht mehr als "Anekote" miterwähnen wollen, sondern als ein Gegenstud in nächtlicher Beleuchtung und als Ergänzung zu ben Gruppen von Herbenftudien und Wiedergaben von hirtenpoesie überhaupt, die uns auch nachsichtig stimmten für das erste "Uno di più" und den "Auß aufs Kruzifir". Offenbar ist Segantini, als Boet und Runftler, im schnellen Fortschreiten begriffen. Er weiß nun schon beffer, was er sagen will, und wie er es sagen muß, um richtig verstanden zu werben; er fichtet seine Eindrücke und beginnt seine Empfindungen gut auszudrücken. Die gebeugte Haltung und ber von einem Tuch umhüllte Ropf der hirtin, ihr lebloser, fast schlafwandelnder Gang, mit einem rudwarts durch die Arme gezogenen Stab, die langen Schatten ber Herbe, Die sich mit dem der Hirten verschmelzen, dies alles ist so tief empfunden, mit solch ernster Wahrheit aufgefaßt, daß es entschieden die nahende Meisterschaft ankundigt. Er befreit sich von der bäuerlichen Erzählung und geht zum Sirtengebicht über. Wir erinnern nochmals an biefes Motiv, wenn wir später ber "Ziehenden Herde" begegnen, die nichts anderes ift als eine Bergrößerung und Berbesserung desselben und insbesondere ein durchaus charakteristischer Segantini.

Wir muffen aber noch auf einige Genrebilder zurücktommen, wie der "Bifferaro" (Dubelsachbläser) (Abb. 20), der mit weitgestreckten Beinen, die Füße fest in Sandalen geschnürt, auf einer Rifte sist und mit rührender Überzeugung ben Rüchlein einer großen Gluckhenne die Trommelpfeife vorspielt. Die Gestalt des Pifferaro läßt nichts an Banalität zu wünschen übrig und bies Sühnervolk ift nicht gerade mit Calbecottschem

Geift behandelt.

Die schlimmste von all diesen Spieleren, die einige unserer Meister in ihrer Jugend geistreich fanden, und die wenigstens geistvoll genug waren ihnen Brot zu



Abb. 44. Frühmeffe. (Bu Geite 59 und 64.)



Mbb. 45. Abenbanbacht. (Bu Geite 59.)

ichaffen, ist "Il nido" (Das Nest); in bezug auf das Motiv ist sie unstreitig die allerschlimmste, während die Aussührung teilweise voll Reiz ist mit ihren zarten, hellen Tönen und den verschiedenen sich gegenseitig nuancierenden Lichtern; man wird nachsichtig, denn das Kolorit des Ganzen ist versührerisch. Zwei Klosterschwestern in weißer Haube und Schürze beugen sich ganz traurig über eine Terrassenmauer, deren Spalier auf einem seiner blätterlosen, aber mit weißen Schneedallblüten übersäten Zweige ein großes Nest trägt, von kleinen spizen Schnäbeln starrend. Dieses sentimentale Genre, das seinen Ursprung in Deutschland nahm, würde selbst hier heute nicht mehr am Platze sein, und würde veraltet wirken, wie die Geschmacksrichtung in der Zeit eines Ludwig Richter, der freilich selbst ein großer Künstler mit edlem Gemüt und der Herzenseinsalt eines Kindes war. Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir das Vorhandensein einer Bariante in Öl von diesem trockenen Pastell von 1884 behaupten. Wie die "Ninetta" und einige andere ähnliche Sujets, bildet es ein in seiner Art einzig dasstehendes Resultat einer slüchtigen Laune im ganzen Lebenswert von Segantini.

"Die leere Wiege" (La Culla vuota) (Abb. 21) ist ein Werk aus dem Jahre 1883. Die Fensterslügel einer Küche, ohne Borhänge und sowohl unbewohnt als ausgeräumt, stehen angelweit dem gleichgültigen Einblick der Außenwelt geöffnet, und das undarm-herzige Licht beleuchtet den scharf trostlosen Zusammenklang des materiellen Mangels mit der herzzerreißenden Leere jener Wiege, in deren kariertem Strohsächen noch der Abdruck der kleinen Leiche sichtbar ist. Noch vor kurzem war sie hier; ist die kleine erdbefreite Seele durch dieses sühllose Fenster entslohen, das schon die leise und tücksch sichende Bergessenheit einläßt? Die Mutter allein ist schmerzgebrochen zurückgeblieben, die andern alle sind in der Kirche. Kingsum ist alles trostlos, nichts aus der Umgebung der

Trauernden vermag das erstarrte Herz zu erwärmen. Einige wenige Schüsselchen kann man auf einer Art Brotkasten erkennen: vollkommeneres Elend, größere Gleichgültigkeit ist noch selten ausgedrückt worden, als dieses Leid in den vier kahlen Wänden besagt. Ein Strahl des Lichtes aus dem "St. Antonius-Chor" streist die eigentümliche Kückenstehne des alten Bauernstuhles und den armen, an der Wiege zusammengesunkenen Körper des Weibes, der so beredt erzählt von Verzweislung und Vernichtung; alles stimmt in dasselbe traurige Lied vom Mutterschmerze ein: die eingesunkene, in Lumpen gehüllte Brust, die mageren Gelenke der rauhen, vom Elend gezeichneten Hände, die einen wirren Kopf umklammern; und diese ärmliche, aus Weiden geflochtene Wiege mit dem dicken Henkel am Fußende und oben der Ausbuchtung, eine Wiege, die nur gemacht scheint für ländlich robuste Gesundheit.

Bon dieser "Culla vuota" existiert vor allem eine spätere außerordentlich schöne Reichnung, beren Unterschied mit dem Urbild in dem Mondstreiflicht besteht, das die Form des geschloffenen Fensters in spigem Winkel auf den Boden zeichnet. Die Mutter fitt, diesmal weniger tränenschwer aber tiefer vergraben in ihr Leid, über die leere Wiege gebeugt und will nichts sehen noch hören, so daß ihr wenigstens äußere Ruhe von der Nacht gebracht wird. Das kleine Bettchen ist noch verdrückt vom sußen Kinderschlummer ber früheren Beit, ber nun in ben letten großen Schlaf übergegangen ift. Übrigens findet Segantini jedesmal bei der späteren Wiederaufnahme seines früheren Themas Mittel und Wege, sie von allem zu reinigen, was ihren Reiz und ihren Wert beeinträchtigen ober fie in ben Berbacht von Berkaufsobjetten hatte bringen fonnen. Und so gelangt er dazu ben eigentlichen Kern herauszuschälen, der ehemals bestimmend für die Wahl des Themas war, den er damals aber noch nicht von allen Schlacken befreit, in voller Reinlichkeit darzustellen vermochte. Nun aber treibt ihn nicht nur sein ftets wachsender Geift und die fich zur Birtuofität fteigernde Leichtigkeit der Ausführung, in den Meisterschöpfungen der späteren Berioden sich voll zu entfalten, sondern es scheint auch, als ob er burch die Wiederaufnahme der Jugendwerke auf der Höhe seiner Runft, dieselben in seinen eigenen Augen rehabilitieren wollte.

"Der Aderbauer" aus dem Jahre 1885—1886 mit der "Kartoffelernte" sind die einzigen Bilder, die vielleicht mit einigem Recht im ersten Augenblick mit den Namen Millet in Zusammenhang gebracht werden können. Der Bauer, das gepflügte Land, in der Ferne das aufgetürmte Getreide und der Horizont erinnern etwas an die Komposition und landschaftliche Lage einiger Werke des französischen Meisters. Aber bei näherer Betrachtung sind es nicht die Hacke und Holzschuhe allein, die allerdings echt charakteristisch für die Brianza sind, welche den Unterschied bezeichnen; auch andre Dinge tragen unzweiselhaft das Segantinische Gepräge, wie das von der Mitte ausgehende Strahlenmeer, ein wahres Feuerwerk von blisenden Pfeilen, das er später zu noch gewaltigerem Effekt steigert und dessen erste Anregung vielleicht von dem Strahlenschein ausging, mit welchem Fra Angelico seine Himmelsahrten Mariäs zu umgeben liebte.

Die "Bastorale" zeigt etwas zu korrekten und fast konventionellen Stil. Dennoch ist es in seiner Einfachheit eines der besten Bilder jener Zeit. In der sitzenden Schäferin mit ihren plastischen und starkbewegten Linien könnte man den Einfluß der

großen Afte von Michelangelo vermuten.

Obwohl wir keinerlei Anhaltspunkt über die Richtigkeit des Datums oder Nachweis über das Sujet haben, müssen wir doch unter die Zeichnungen dieser Epoche, welche mehr oder minder alle sich an Michelangelo anlehnen, eine Leichenstudie einreihen, die unter dem Titel "Ein Helb" 1888 in London ausgestellt war. Segantini scheint dazu versleitet worden zu sein durch eine jener übertriebenen Verkürzungen, wie sie Andrea del Castagno in der Kirche dell' Annunziata gewagt hat: Gott Vater, der ganz von unten gesehen auf den Veschauer zuschwedt, trägt das Kreuz des göttlichen Sohnes; über ihm schwebt noch die Taube als Sinnbild des heiligen Geistes. Segantini versucht das Gegenteil: die Leiche liegt — wie das Vravourstück derselben Art, was Mantegna sein Leben lang in seinem Arbeitsraum behielt — auf dem Kücken. Man kann dies ebensowenig wie Andrea del Castagnos Dreisaltigkeit gerade sehr schön sinden und ein



Ubb. 46. Un ber Barre. (Bu Geite 63.)



Abb. 47. Un ber Barre (Alla Stanga). Spätere Beichnung. (Bu Geite 65.)

Afthetiker wie Gysis ober Ingres wären darüber empört gewesen. Aber von dieser Zeit stammt jener Segantini, der vor nichts zurückschreckt, und sich mit der Vertrauensseligkeit der Unwissenheit und oft einem verblüffend kühnen Erfolg an Probleme heranwagt, deren Schwierigkeiten er nicht einmal ahnt.

Wir haben vor furzem über die Mondlicht-Stimmung gesprochen; der Künstler greift das Motiv wieder auf in der friedlichen, ruhiggehaltenen Zeichnung "Ziehende Herde" (Gregge in camino) (Abb. 28), ein Nachtstück mit Mondbeleuchtung, deren Strahlen die Herde umfluten. Das liegende Format gewährt mehr Raum für die Herde, die hier auch größer und ausgebreiteter ist. Der Baum und das aufgeschichtete Heu, welche die Komposition beengten, sind weggelassen; im Bordergrund schreitet eine Hirtin; die Schatten des ganzen Zuges breiten sich fächersörmig aus dis zum untern Kand des Rahmens und rechts und links ist nichts als öde Heide, die mit allem was darauf ist eingeschlasen zu sein scheint.

Ein zweites Werk dieser Epoche, eine wunderschöne basreliefartig komponierte Zeichnung "Herbst" (Abb. 29), war in der "initiatric exposition" von London zu bewundern. Giotto, Ghiberti, della Robbia haben das Fries des Campanile von Santa Maria del Fiore und die Füllungen der Baptisteriopsorten weder anders noch schöner gebildet.

"Il Reddito del pastore" (Hirtenzoll) ist, wie wir glauben, ein neuartiges Thema. Auf der Erbe im Schatten einer Mauer sitt ein Hirte ganz von Licht umflimmert und hält ein großes Schaf unter der Schere, das auf der einen Flanke ihm zwischen den Beinen und im vollbeleuchteten Berg des eigenen abgeschnittenen Bliefes liegt. Im hintergrund eine verfallene Treppe und eine jum Trochnen von Mais mit Stangen versehene Altane. Die ganze Beleuchtung fällt durch ein Fenster, dasjenige, deffen Lichtwelle wir schon seit dem irisierenden Geniestreich vom "St. Antonius-Chor" so gut fennen; in ber "Leeren Wiege", ben "Kokonhasplerinnen" find wir ihm begegnet, und nun begrüßen wir es auch hier als alten Bekannten. Segantini hält baran fest, wie ein Berzweifelter sich an ein Brett klammert; wann wird eine neue Offenbarung kommen? . . . Jeder und er selbst fühlt zwar, daß er nicht vom Flecke kommt, solange er sich von diesem einen Effekt nicht losmachen kann, aus diesem peinlichen Dämmerlicht nicht entflieht. Wann endlich wird er den Sprung ins volle Licht denn magen? Erfährt man aber, daß jene Werke im Halbbunkel eines Zimmers mit halbgeschloffenen Läden entstanden sind, wird man erst gang den Frrweg gewahr und die Schwierigkeit, darauf zum Ziele zu gelangen.

Eines der schönsten Werke dieser Zeit ist das "Unwetter in den Bergen" (Temporale in montagna) (Albb. 30); ein plötzliches Gewitter verdunkelt den Himmel; rechts steht die Herbe zusammengedrängt, mit Beben den Ausbruch des Sturmes erwartend; die Hirtin

gegen ben Wind gekehrt scheint sich zu beugen, um ihm mehr Widerstand zu bieten; im Hintergrund die Umrisse des Hüterbuben, der ängstlich bemüht ist, die äußeren Teile der Herde zusammenzutreiben. Es hat bereits geregnet und der Boden ist ganz durcheweicht; der Hinmel gewährt gerade noch Licht genug, um auf der hellen Stelle links die Silhouette des Mädchens, wie sie mit geschlossenme Schirm, der Stärke des Sturmes wegen, ruhig abwartend steht, erkennen und die im Vordergrunde spiegelnden Pführen hell aufglänzen zu lassen. Es existiert eine Wiederholung dieses Werkes, deren Terrain aber anders durchgeführt ist, und noch einige sehr schöne Varianten desselben Themas; unter anderm eine Zeichnung, die ebenso verweht, wie ihre Figuren und elektrisch sunkelnd behandelt ist, wie die ganze Atmosphäre, kurz in der jeder Strich von derselben Unruhe wie die Natur, die sie darstellt, erfüllt zu sein scheint, und in einem blendenden Blit im Hintergrunde gipfelt. Die gewaltige Empfindung, welche diese Darstellung enthält, läßt das Herannahen des großen Meisters von Savognino und Maloja nicht mehr bloß ahnen; sie ist eine saute Verkündigung desselben.

Es stammen noch andere zahlreiche Bersionen desselben Themas aus jener Zeit; eine der poetischsten seiner Laufbahn überhaupt ist der "Schlasende Hirtenknabe"



2166. 48. Bafcherin.

(Abb. 32 u. 33), der gewiß nicht so fein empfunden wäre, hätte der Autor dabei nicht

feiner eigenen hirtenzeit gedacht.

Noch ein Motiv vom Meister, oft und gern wiederholt, ist die "Heimkehr zum Stalle" (Ritorno all' ovile) (Abb. 34), von dessen zahlreichen Bersionen die eine interessanter als die andre ist. Meist handelt es sich um das fröhlich drängende Gewoge von wolligen Rücken einer abends heimkehrenden Herde, die sich an der offenen Stalltür staut; im Innern sieht man den Schäfer vorgebeugt, um ein Tier zu erhaschen, das er melken will. Der teils munter und neugierige, teils mid und ergebungsvolle, aber stets echtsindividuelle Ausdruck der Schafe zeugt von scharsem Naturstudium, dessen Resultate aber



Abb. 49. Ruh an ber Trante. (Bu Seite 68.)

in der Folge sich noch steigern werden. Segantini, der Hirt war, bevor er Maler wurde, zeigt sich darin — dem einzigen Bezirk, wo er sich ihnen nähert — unvergleichlich höher stehend als Millet, Jaques oder Mauve.

Es wäre noch eine Serie von müden Reisigsammlern zu erwähnen, jene "Letten Tagesmühen", wovon ein Exemplar im Jahre 1888 in Guatemala medailliert wurde. Gebeugt unter der Last eines mächtigen Bündels, das er hinter sich nachschleift, geht ein älterer Mann, barhäuptig und mit auf der Brust geöffnetem Hemde, einen schlechten Fußweg, in den ursprünglich wohl Stusen gehauen waren, mühsam und stolpernd hinab, während zwei Schase ihm nachsolgen. Auch hiervon bestehen Wiederholungen, in denen manchmal der Mann durch ein Weib ersett wird (Abb. 35).

In der ersten Ausstellung der Wiener Sezession (1898) erschien eine Kohlenzeichnung aus den letzten Jahren des Künftlers, die fast Zug um Zug, aber diesmal mit unvergleichlicher Meisterschaft das frühere Werk der "Rinderweihe am St. Sebastianstag" (Abb. 36) wieder aufgreift. Sie geht an den Stusen der monumentalen Kirchentreppe vor sich, die in einem andern Bild der Priester zu seiner "Frühmesse" (Messa prima) (Abb. 44) emporsteigt, auf welcher wieder ein andermal "Nach der Messe" die



Mbb. 50. Ruh an ber Trante. (Bu Seite 73.)

heimkehrenden Frauen ein Plauderstündehen halten, und die in der Dämmerstimmung einer vierten Zeichnung derselbe altersgebeugte, ehrwürdige Geistliche abermals erklimmt, um seine "Abendandacht" (Abb. 45) zu verrichten. So kräftig und malerisch wirkt die in einem Ton gehaltene Zeichnung von der "Rinderweihe", daß sie die Farbe keineswegs vermissen läßt.

Dagegen ift die Poesie der "Kürbisernte" (Abb. 37) nicht für jeden augenfällig. Die Intention bes Runftlers mag im großen und gangen offentundig genug fein, aber ber unvorbereitete Beschauer bedarf hier doch einiger Zeit um sich darüber klar zu werden, ichon deshalb, weil Art und Vorgang so spezifisch italienisch sind, daß der Bewohner des Nordens einige Mühe hat, sich darin zurechtzufinden. Es ift selbstverftändlich nur als ein jogenanntes Stimmungsbild zu betrachten: eine gewisse Gewitterunrube in ber Natur. schemenhafte, weibliche Geftalten, die mit der Arbeit ihrer Hände einige Tage länger ihr hartes Leben friften, bazwischen die Wolken einer menschlichen Erfindung, die kaum langer als ihr Schöpfer bestehen wird; und diese Wolken von Rug und weißem Rauch legen sich, die allgemeine Unruhe der Atmosphäre, der eiligen Bewegungen und windgepeitschten Gewänder noch steigernd, wie helle Riesenschlangen zwischen all die bastenden Formen. Auch wir muffen gestehen, daß wir eigentlich die Rube in Sujet und Darstellung vorziehen, ohne Gestikulationen der Figuren oder Gegenstände, und so fehr unsere Kritikerpflicht uns verbietet, einen Unterschied in dem fünftlerischen Werte der "Rinderweihe" und der "Kürbisernte" gelten zu lassen, unser Berz fpricht bennoch mehr für die erstere Zeichnung, und noch viel höher stellt es den heiligen Frieden des "Ave Maria a trasbordo", beffen Bedeutung für die Kunftgeschichte des neunzehnten Sahrhunderts so hervorragend ist, daß wir den ganzen historischen Teil seiner Entstehung hier anführen müssen.

Das erste "Ave Maria" ist in Busiano 1882 entstanden ohne jegliche Borbereitung weber burch Stizzen oder Studien. Segantinis Frau erinnert sich bes Ausspruchs einer Bäuerin, die, als der Künstler es einigen Landleuten zeigte, ausrief: "Es ist, als schaue man durch ein Fenster!" Aber die Herren Juroren von Mailand waren anderer Ansicht, als Segantini es gleich darauf in die dortige Jahresausstellung in der Brera sandte; fie refusierten es frischweg. Im Jahre barauf erregte es in Amsterdam solches Aufsehen unter den Künstlern, daß man es ebenso einstimmig mit der goldenen Medaille auszeichnete. Segantinis Gedanke ift in bieser ersten Darstellung schon voll zum Ausdruck gebracht, die Poefie des Motivs erschöpfend behandelt, aber in den Details find Jrrtumer und unnötige Komplifationen. Man hat oft Bergleiche angestellt zwischen bem "Ave Maria a trasbordo" von Segantini und dem "Angelus" von Millet. Aber viefe Ahnlichkeit ist nur sehr oberflächlicher Natur und eigentlich beschränken sie sich ganz und gar auf den in beiden Bildern am Abendhimmel sich abzeichnenden schlanken Kirchturm und auf die gebeugte Haltung der Personen, bedingt durch ihr Gebet. Außerbem aber, welcher Unterschied! Segantinis "Ave" gibt uns die visionäre Erscheinung des englischen Grußes, den die fernen Gloden herübertonen, die über ihrem Kind die segnenden Worte leis flüsternde Mutter in dem mit Schafen befrachteten Kahn scheint selbst zum Borbild der heiligen Mutterliebe, zur Madonna geworden. Ihr Anblick allein ruft biesen Begriff hervor, ehe ber Kirchturm es vermag, selbst bevor man ihn noch bemerkt hat. Millet bagegen zeigt uns nur zwei betende Landleute und ben äußeren Urheber ihres Gebets, den Turm. Das "Ave Maria" Segantinis dagegen gibt uns vor allem das Bild der Angerufenen, dann daß sie angerufen wird im Gebet, und zwar beides in ein und derselben Gruppe ausgedrückt, von ihr ausgehend und auf sie zurückweisend, quasi konzentrisch erfaßt; es bedarf nicht bes erläuternden Kirchturms, nicht bes von außen gegebenen Impulses, um in der liebend über ihr Kind gebeugten Mutter die Madonna selbst zu erschauen und den vollen Eindruck bes feierlichen Moments, den der Runftler geben wollte, in feiner ganzen Starte zu empfangen.

In der darauffolgenden Variante (Abb. 38) legt der Künstler das Hauptgewicht auf die untergehende Sonne und die lichtumslossene Mutter; der Schiffer sitt dicht über sein Ruder gebeugt, wohl auch im Gebet versunken, im Wasser glänzt und spiegelt sich die kräftige silhouettierte Gruppe von Mutter und Kind. Wie ein Feuerwerk bricht die Lichtfülle des Sonnenuntergangs aus dem Firmament hervor und trotz der Steigerung der Helle wirkt die ganze Darstellung weicher, eindringlicher, ruhiger. In der Mache ist es vollkommen verschieden behandelt, aber es datiert auch von 1886, aus der großen Periode von Savognino, da Segantini seine Kunst völlig beherrscht.

Die letzte Auffassung dieses Themas, eine einfache Zeichnung aus der Zeit von Maloja, hat weder Himmel, noch Dorf, noch Kirchturm. Der Kahn treibt im Widersschein der Berge, im vollen Glanz der scheidenden Sonne. Man gewinnt in diesem "Ave Maria" versinnbilblicht durch eine Frau aus dem Volke noch vollkommener und unbestrittener den Eindruck der Madonna in der isolierten Gestalt jener über ihrem Kinde betenden Mutter.

Bis hierher hat Segantini in der Auffassung der Beleuchtung noch keinen großen Schritt vorwärts getan, aber was die Hauptsache ist, er hat zeichnen gelernt. Bon nun an haben wir es mit einem Tiermaler ersten Ranges zu tun, mit dem sich keiner seines Jahrhunderts messen kann an Wissen, Geschief und Originalität, an Schärse der Beobachtung oder an Poesie der Aussührung, so daß wenn er sich dann sein Kolorit und Technik gebildet hat, wir vor dem unerhörten Wunder stehen, den Impressionismus



Mbb. 51. Meine Mobelle, rechts: erfte Berfion bes "Bflugens".

sich stützen zu sehen auf kräftige und bewußte Zeichnung, mit solch scharfen Zügen, daß die besten der Stilistiker ihn darum beneiden dürften.

Über allen diesen Fragen der Technik aber steht ein höherer Fortschritt zu verzeichnen: er hat sich frei gemacht vom konventionellen, sogenannten Naturalismus, von der Mode des Tages, dem Verismus, und hat dafür die echte Naturempfindung eingetauscht.

Wie glücklich fühlte sich nun die kleine Familie in Pusiano, und besonders Segantini selbst, wenn er durch seine geliebten Berge schweisen konnte. Er hatte sich eine kast kindliche Frische der Empfindung bewahrt, und allerlei Knabenspiele konnten ihn stundenslang ergößen. Ein Gelaß des Hatte er zu einem Bogelzimmer umgewandelt, worin er mehr als 150 gesiederte Sänger jeder Größe, Farbe und Art unterhielt, bis zum Tage, an welchem er eine seiner schwarzköpfigen Lerchen von den Ratten getötet

auffand. Da riß er alle Fenster bes Logelzimmers auf und gab den mit soviel Mühe gefangenen Bewohnern samt und sonders die Freiheit.

Anfangs arbeitete er fleißig im bämmrigen Hause, während seine Frau ihm Romane von Dumas dem Alteren, Paul de Kock und Sue vorlas — wie sie glaubte — über-

haupt alles, was fie geschrieben.

Doch ist das dem Zweisel offen, da gar bald ernstere Lektüre folgte. Wie Herr Dalbesio uns mittelt, hatte Segantini seit seiner Übersiedelung nach der Brianza begonnen, sich eine reiche und gewählte Bibliothek anzulegen. Er genoß die Lektüre mit großem Nugen, verstand es darüber nachzubenken und das Gehörte sich anzueignen. Daher die Bildung, welche er sich trot des anfangs so mangelhaften Elementarunterrichts bald erwarb.

Am 25. Mai 1882 wurde dem jungen Paare in Pusiano der erste Sohn geboren und erhielt den Namen Gottardo.

Im Frühjahr 1883 plante Segantini eine neue Übersiedelung; die Nähe der Schweiz mit ihrer herben Natur und ihren mächtigen Gipfeln lenkte seine Wahl auf



Abb. 52. Das Pflügen. Königl. Binatothet ju Munchen. (Bu Geite 73.)

Lugano, welches ihn beim ersten Besuch zur Winterszeit entzückt hatte. Aber als er es im Sommer wiedersieht, scheint es ihm zu grün und zu kultiviert, weshalb er sich für Carella, ganz nahe bei Pusiano, an einem kleinen See namens Segrino gelegen, entscheidet und dort ein altes Haus mit weiter Terrasse und mächtigen Bäumen umgeben, bezieht. Im sansten Dämmerlicht der halbgeschlossenen Läden setzt der Künstler die reizende Serie von Stimmungsbildern fort, während seine Frau ihm nun nicht mehr ausschließlich Feuilletonromane, sondern die großen italienischen Dichter vorliest. Im Jahre 1883 hatte er begonnen hier im Freien zu malen und es entstanden: das "Unwetter im Gedirge" und "Die letzte Arbeit des Tages". Am 9. Oktober desselben Jahres wurde hier sein zweiter Sohn Alberto gedoren.

Heute noch erzählt man sich in der Umgegend vom guten Herzen Segantinis, der die reichen und unbarmherzigen Grundbesitzer, vor allem seinen eignen Haußherrn gezwungen hatte, den armen Bauern und Tagelöhnern, welche von ihnen abhingen und sich über ihre traurige Lage beim Künstler beklagt hatten, Ausbesserung zu gewähren. Natürlich rächte sich der genannte Haußbessitzer dann für die unbequemen philanthropischen Bestrebungen seines Mieters dadurch, daß er ihn ersuchte, seinen Wohnsitz irgendwo anders aufzuschlagen.

Nun zog er mit seiner Familie nach Corneno ins "Herenschloß" (Cà di Strii), aber trothem sein alter Bunsch damit in Ersüllung gegangen, vermag er den Binter dort nicht zu ertragen. Im Hose eines Nachbarhauses, wohin er gezogen, malt er die "Schafschur" (Tosatura delle pecore) (Abb. 42), dessen Komposition so eigenartig ist, und das zum erstenmal eine völlig ausgehellte Palette erkennen läßt. Mit großem Ersolg wird es 1885 in Antwerpen ausgestellt.

Im Januar 1885 kehrt die Familie nach Mailand zurück, wo dann Segantini gewöhnlich von Montag dis Samstag abwesend ist, um in einem nahe gelegenen Dorfe zu malen. Mario, sein dritter und jüngster Sohn, wird nun geboren, und zu derselben Zeit sindet die erste kollektive Ausstellung all seiner in Pusiano, Carella und Corneno geschaffenen Werke statt. In Paris gelangen dann im Jahre 1889 noch einige neuentstandene "Stilleben" mit Fischen, Gemüsen, Pilzen usw. zur Ausstellung.

Nun ist er wieder von Sehnsucht erfüllt, einen Winter und einen Frühling in der Brianza zu verleben; aber diesmal will er höher steigen. In kleinen Fußreisen



Abb. 53. Ruhe im Joch. (Bu Geite 74.)

schweift die Familie zwei Wochen im Gebirge umher und entdeckt endlich ein reizendes Duartier in Caglio, Balassina, wo man sich am Michaelitage häuslich niederläßt; hier kommt am 25. Mai 1886 seine Tochter Bianca zur Welt und entsteht sein berühmtes Bild "Alla Stanga" (An der Barre) (Abb. 46), das letzte und wichtigste seiner Periode aus den Prealpi.

Hier wollen wir das schon früher versprochene autobiographische Resumee vom An-

fang seines Schaffens bis zu diesem Punkte anschließen:

"Kaum hatte ich die ersten Farben in Händen, begann ich das Innere des "Chors vom heiligen Antonius" zu malen, dann das feurige Gelaß des "Krode", eine "Fisch-händlerin", eine "Falconiera" und einige "Landschaften" und "Stallinterieurs" aus der Umgegend von Mailand. In allen diesen Werken versuchte ich schon, meine Methode der Farbenzerteilung anzuwenden; aber damals war diese Errungenschaft der Kunst noch nicht von der Wissenschaft bestätigt worden und diese Kenntnis wurde erst viel später von den "Pointillisten" auf die Malerei übertragen. In der Lombardei war eben Tranquillo Cremona gestorben, von der Jugend vergöttert und beweint, und ihm am



Abb. 54. Galoppierenber Gaul. (Ru Seite 87.)

nächsten stand Moise Bianchi de Monza. Auch die Brera hatte hoffnungsvolle Schüler herangebildet, von welchen man einen neuen Ausschwung der sombardischen Kunst erhoffte. Ich stand mitten in dieser Bewegung ohne daran teilzunehmen: die Besten unter ihnen malten nur um des Malens willen, ohne sich um das andre zu kümmern, und die übrigen interessierten mich überhaupt nicht. Ich zog mich zurück in die Hümmern, und Seegelände der herrlichen Brianza, überzeugt, daß sich die Kunst nicht auf die Farbe ihrer selbst wegen beschränken könne, sondern daß diese, weise und gut benützt, ein mächtiges Ausdrucksmittel für alle Regungen von Liebe, Schmerz, Bergnügen und Trauer sein konnte.

In Brianza angelangt, versuchte ich jedoch nicht so sehr diese Gedanken weiter zu ergründen, als Gefühle auszudrücken, welche mich besonders in den Stunden nach Sonnenuntergang mit süßer Trauer und Melancholie erfüllten. Dies war in den Jahren zwischen 1882 und 1885." — In diese Zeit fällt die Komposition der "Waisen" und der "Auhepause", welche eine Wiederholung des "Schlafenden Hirten" zu sein scheint.

Die "Frühmesse" (Abb. 44) batiert von 1885. Wir nannten sie schon mit ihren Barianten bei Erwähnung des "Herdensegens" (Rinderweihe). Das Eigentümliche des Bildes liegt in der Abwesenheit jeder Landschaft, dis auf ein Stück Himmel; der übrige Raum von fast zwei Meter Breite ist mit einem wahren Meer von bearbeiteten Steinsmassen angefüllt, die mit der Liebe eines Bergbewohners zu seinen Felsen gemalt sind. Die Alpen, welche Segantini ein andres Mal darstellt, sind nicht steiler und großartiger als dieses Gebirge, von Menschenhand geschichtet. Die kleine, gebückte Gestalt eines Priesters, der langsam und andächtig die Stusen ersteigt, läßt die ohnehin schon kolossale Treppe noch monumentaler wirken. Das Ganze ist wundervoll in seiner einsachen Größe und Wahrheit. Und wahrer als dieses Morgenlicht ist noch kaum eine Stimmung charakterisiert worden; das helle, durchsichtige Blau, das über dem Ganzen liegt; die Einsamkeit der darunter in falbem Ton sich ausbreitenden Terrassen und Stusen; die von den Geschäften und Sorgen des Tages noch ungestörte Sammlung des alten Geistlichen, der die Lektüre des auf dem Rücken gehaltenen Breviers und seinen Gang nur durch einen Augenblick ernster Meditation unterbrochen hat — alles bezeugt laut, daß



Abb. 55. Auf ber Beibe. Aus ber Runftgalerie von Grubich in Mailand.



ein neuer Tag heraufgestiegen, und nicht nur im Bild, sondern auch im Schaffen unseres jungen Meisters. Denn wir sind nun bei dem Punkte angelangt, wo er nach langem Suchen sein eigentliches Feld gefunden; das berühmte "Alla Stanga", die "Dudelsachpfeifer (I zampognari) aus der Brianza" und die "Kartoffelernte" beschließen jene so fruchtbare Vorbereitungszeit.

Während 1883 in der Internationalen Ausstellung zu Kom die ersten Arbeiten Segantinis noch unbeachtet geblieben waren, trothem er in Mailand schon besprochen und gerühmt wurde, erntete "Alla Stanga" (Abb. 46) in der Permanenten zu Mailand enthusiaftischen Beisall, dann zu Amsterdam die große goldene Medaille, und wanderte 1887 mit dreißig andern Bilbern nach Benedig, das ihn aber noch von den Staatsankäusen ausschloß. Erst in Bologna wurde "Alla Stanga" von der italienischen Regierung um den Preiß von 20000 Franken für die Nationalgalerie in Kom erworben.

Mit den natürlichsten und einsachsten Mitteln hat Segantini in diesem Werke das beste geschaffen, was er dis dahin gegeben. Man gewahrt nichts, als einige an Pfähle gefesselte Kühe, die wie absichtslos in die Ebene verteilt sind. Vom scheidenden Tag verlängert, strecken sich die Schatten dis zum Kande des Rahmens hin. Halbverschleiert von Bolken sinkt die Sonne hinter eine Kette von Schneebergen, die den Horizont absichließt. Überraschend ist die Beodachtung, welche man macht, wenn man diese Kühe genau betrachtet: jede hat eine eigene Individualität, keine sieht der anderen ähnlich, obwohl sie alle denselben Ausdruck der gemächlichen Ruhe tragen. Die Tiere Segantinis beginnen so klassische werden, wie die eines Potter oder Karel Dujardin.

Und bennoch übertraf er sofort wieder dieses ausgezeichnete Bild, und zwar um vieles, in der Zeichnung, worin es sich nun nicht mehr hauptsächlich um das in irgendeiner Ebene verstreute Lieh handelt, sondern um die Ebene selbst und die Art, wie das Licht darauf verteilt ist. Um die Wirkung der Herde zu verringern, erweitert er den sie umgebenden Weidegrund, schiebt die Berge zurück, indem er sie niedriger malt, und spannt den Himmel weiter und höher. Nun hat das Terrain ebensoviel Wichtigkeit gewonnen, wie das Kundbild der Alpen, das Vieh und die weiblichen Gestalten, die es besorgen. Und von nun an gibt es in der Kunst Segantinis weder Staffage, noch



Abb. 56. Maientag im Gebirge. (Bu Seite 77.)

Landschafts- ober Genrebilder: nichts wird mehr als Nebensache behandelt. Er interessiert sich ebenso für die geringste Einzelheit des Terrains, wie für die schönsten Menschender Tiertypen, für reizvolle Gebirgsdörfer oder ewige Gletscher. Kein Atom von der Natur in den Gegenden, die er auserwählt hat, ist ihm gleichgültig, alles umfaßt er mit der gleichen liebevollen Sorgfalt.

Bahrend Meister Segantini an diesem Werke seine Kräfte maß, begann er immer



Mbb. 57. Mittag in ben Alpen.

mehr zu begreifen, welch unermeßlichen Schatz für den Künster das Hochgebirge noch bewahrte. Als er 1886 seine große Leinwand zur Ausstellung nach Mailand brachte, beklagte er sich darüber, "daß auch noch in Caglio die Luft zu schwer und zu undurchsichtig sei. Das freie Atmen, das er suche, und das gewiß irgendwo zu sinden sei, habe er noch nicht entbeckt". Und so wuchs seine Auswanderungslust nach dem unentbeckten Amerika der Kunst, seine Sehnsucht nach höheren Bergregionen immer mehr. Wie mußten sich dort selbst die einfachsten Bedingungen der Malerei verändern! Die

Farben sind intensiver oder überhaupt ganz andere in den Höhen, als in der Ebene, das Licht stärker, durchsichtiger die Schatten, alle Formen bestimmter, thpischer verschärft in Erde, Mensch und Tier. Dies alles hatte er während des Sommers beobachtet; was erst behielt ihm der Winter dort oben vor, der geheimnisreiche, weiße Winter der Berge, den die Kunst noch nicht kannte? Auch in der Tierwelt, die er so liebte und verstand, würde er eine Beränderung und Verschärfung der Typen entdecken, da Mensch und Tier sich enger aneinanderschließen im gemeinsamen Kampf gegen die herbe Natur,

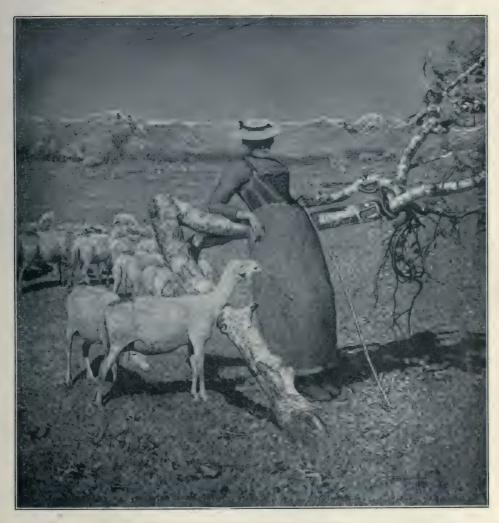

Mbb. 58. Mittag in ben Alpen. (Bu Seite 77.)

welche sich so schwer in jenen hochgelegenen Tälern das Notwendige zum Unterhalte beider abringen läßt. Und so zieht er Ende Juli 1886 mit seiner Frau auf Entsbeckungsreisen aus, und eine Gegend, die ihm besonders gefallen würde, sollte ihr Ziel sein. In seiner ganzen Länge wird das Bal Seriana durchstreift, dann über schwierige Grate ins Beltlin hinabgestiegen, und über die Bernina nach Silvaplana gezogen. Hier wird ein Bagen gemietet, der sie über den Julier-Paß dis Thusis bringen soll, aber in Savognino (Schwenningen), 1239 m über dem Meere, rust Segantini dem Kutscher zu: "Halt an, hier bleibe ich, ich sahre nicht weiter." Im Wirtshaus angelangt, ers

fahren sie, daß das schöne Haus am Ende des Dorses, welches einem in Amerika reichsgewordenen Bauern gehörte, zu vermieten sei. Da es ihnen bei der Ankunft schon so gut gefallen hatte, wurde man bald handelseins. Dies geschah am 20. Juli. — As er die 150 Franken Borschuß, die er angeboten, geben will, sind sie verschwunden. Umsonst such Segantini in allen Taschen; er hatte, wie gewohnt, sie ohne zu rechnen außgegeben.

Nun eilt er zurück nach Caglio, um die Seinigen zu holen ins neue Nest. In dem schönen, zwischen Silvaplana und Savognino gelegenen Tale, das sich hinab bis zum Rhein erstreckt, erinnert sich jeder heute noch des Einzugs der jungen Estern mit den vier kleinen Kindern und dem ganzen Hausstand. Am 4. August war das neue Heim eingerichtet und wurde bezogen; damit beginnt nun die reichste und schönste Schaffensperiode des Meisters. Der Rest des Monats verging in kleinen Ausstügen, um die Gegend kennen zu sernen, und in der Ausschmückung der Bohnung. In den ersten Tagen des September hatte Segantini sein neues Reich genügend erforscht und machte



Abb. 59. Dammerftunbe. Königl. Galerie gu Berlin. (Bu Geite 77.)

sich an die Arbeit. Die erste Frucht derselben war eine "Kuh an der Tränke" (Abb. 49), ein Sujet, das er bald öfter und mit Recht wiederholte in Öl, Pastell oder Kreide.

Wir beginnen mit den begeisterten Worten Segantinis über seinen Aufenthalt in Savognino:

"Meine Seele quillt hier von Glück über: meine Augen, entzückt von der Himmelsbläue, dem saftigen Grün der Weiden und der prachtvollen Gebirgskette, betrachten all diese Herrlichkeit mit dem beutelustigen Blicke des Eroberers. Und die Farben als Ausdrucksmittel der Harmonie und Schönheit betrachtend, habe ich sogleich begonnen Tierstudien zu machen, da in der hiesigen Gegend hauptsächlich Viehzucht getrieben wird."

Und nun ist der Augenblick gekommen, wo unser Meistermaler des Hochgebirges durch sein unausgesetztes Streben, die leuchtenden Töne der Höhen zu erreichen, zum Zerlegen derselben in die einzelnen Farbenfasern und damit definitiv und ohne Rückschr zu seiner Flechttechnik geführt wird. Solange blieb es bei dem ersten Versuch in dieser Richtung, dem "Chor des heiligen Antonius", der doch eine unumstößliche Tatsache ist, und warum? — Weil Segantini in dem irisierenden Strahlenbündel, das schräg durch

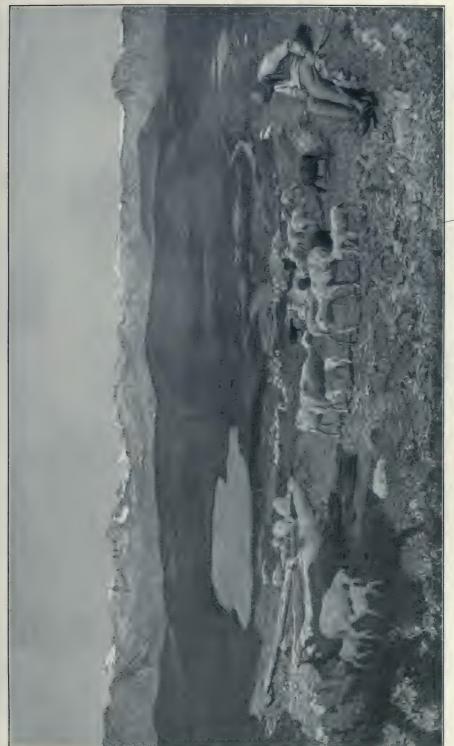

Abb. 60. Alpenmeibe. (Bu Ceite 78.)

bas Fenster in den mit Chorstühlen reichbesetzten Raum herabsiel, die einzelnen Farben wirklich gesehen hatte. Im Atelier vermag er diese eigentümliche Strahlendrechung nicht mehr zu beobachten und auch während seiner Studienzeit in der Brianza gelingt es ihm höchst selten. Hier plöglich, in den höchsten Alpentälern, hat er diese Erscheinung wiedergefunden, und wie Schuppen fällt es ihm von den Augen. Er beginnt sozusagen nun unter dem Diktat der Natur zu arbeiten, denn Fels und Gletschereis sordern gebieterisch die Farbenteilung.

Später wollte man ihm einen Lehrer für diese Art zu malen, andichten; statt dessen aber fand es sich, daß er dieses von der Natur selbst ihm geoffenbarte Ausdrucksmittel einem anderen mitteilte. So wollen wir denn auch an der Hand seiner von der Familie heiliggehaltenen Korrespondenz, die unwiderleglich die Wahrheit des eben

Gesagten bezeugt, ein für allemal biese Legende vernichten.

Seit bem höheren Schwung, ben seine Kunft in Savognino genommen, wandten sich auch Segantinis Forschung und Gespräch auf die höheren Gebiete ber Moral, Afthetik und Philosophie, anstatt nur auf die mehr oberflächlichen Erfordernisse ber Technik, wie bisher. Er fühlte sich kräftig genug, Aug' in Aug' mit der Natur diese Probleme zweiter Ordnung aus dem Stegreif zu lösen. Wenn er zulett wirklich eine Art technischer Fertigkeiten erworben hatte, sozusagen eine Handwerksweisheit, so hatte er dieses Rapital zuruckgelegt aus der Summe von Erfahrungen, welche er in den vollendeten Werken gemacht; er verwandte diese Wissenschaft nicht einmal dazu, diese letteren zu ftuten, zu rechtfertigen ober zu erklaren, wie g. B. Wagner es ofters getan. Sowohl in Romposition, als in Ausführung schuf Segantini ftets unter bem birekten Ginflug ber Natur; ber Anblid bes Hochgebirges felbst gibt uns ben Schluffel ju feiner Runft. Der Ausschnitt von Licht und Luft bort oben, ben von bier ab jedes seiner Werke darstellt, ift so unendlich rein und ftark, daß er für alle jene, welche die leichte Atmosphäre der Gipfel nicht kennen, unverständlich ist; aber gerade darin liegt die hohe Bedeutung seiner Wahrheitsliebe. Die Beschauer, welche an französische ober niederländische Landschaften gewöhnt sind, werden zwar nicht das Licht, aber die Luftperspektive seiner Bilber für falich erklären; und von ihrem Standpunkt aus, tief brunten in ber dunstigen Gbene, haben sie recht, ahnen aber nicht, welch Lob sie damit dem aussprechen, ber ben Unterschied zwischen ihrer und seiner Sohe so treffend zu schilbern wußte; bie



Abb. 61. Beimtehr gum Stalle. (Bu Geite 79.)



Mbb. 62. Um Spinnroden. (Bu Geite 80.)

Luft der Seine und Dise, ebenso die von Flandern oder Zeeland ist eine absolut andere als die einer Höhe von 1239 bis 2000 m über dem Meeresspiegel, wo Segantinis Muse wohnt. Diese dunstfreie, kristallklare Atmosphäre der Gipfel forderte eine lange Umgestaltung der alten Lehre von Lust- und Farbenperspektive, und ihr verdankt der Meister außer der so wichtigen technischen Ersindung der Farbenzerlegung, noch den Ruhm eines jener Probleme gelöst zu haben, an welchem bisher alle Versuche der modernen Gebirgsmaler scheiterten.

Man hatte bis dato die Ferne nur durch Abschwächung der Töne und Vereinsachung ber Zeichnung zu erreichen geglaubt. Im Hochgebirge aber, ausgenommen an besonders ichwülen Tagen, bei Rebel ober Regen, unterscheibet man alles mit solcher Schärfe, baß bie geringfte Einzelheit eines Gipfels, Die unbedeutenofte Gleticherspalte, Die kleinfte Rinne eines Schneefelbes auf Die größte Entfernung mit berfelben Deutlichkeit mahrgenommen werden tann, wie der Grashalm, den der frische Bergwind zu den Fußen bes Beschauers wiegt. Bersucht ber gewöhnliche Künftler dies alles, ohne die Details ber Ferne zu opfern, zu malen, auch die fernen Berge fräftig aufzubauen, wie er fie fieht, fo wird er Border- und Sintergrund niemals ins richtige Berhältnis bringen können; aber ebensowenig wird er ein naturgetreues Bild erhalten, wenn er die Dinge in der kriftallklaren Ferne zu vereinfachen sucht. Mit diesem für die Gbene geltenden Rezept, die Ferntone übertrieben zu vereinfachen und abzuschwächen, wird er ein zwar sehr duftiges, aber jedes alpinen Charafters bares Bilb erhalten. Segantini bagegen, Aug' in Aug' mit dieser Natur, ist durch seine Wahrheitsliebe sogleich zum einzig möglichen Ausweg aus diesem Dilemma gekommen: er wendet eine Technik an, welche selbst burch das Bereinfachen keine Leere schafft; seine Art die Farbe zu behandeln macht stets den Eindruck von etwas Zusammengesettem, von außerordentlicher Bielfältigkeit in ber Ausführung, von höchst interessantem Ineinanderweben zahlloser Einzelheiten. Die Flechttechnik läßt seinen Binfel Bunder wirken: fie gibt die Bergesrippen und -klippen im Hintergrund so temperamentvoll wieder, daß sie allein schon genügt, ein täuschendes Bild ber Menge von winzigen und boch fo verschiedenartigen Details zu schaffen, ohne daß dieselben doch kleinlich genau gegählt wirken; es ift eine Illufion, aber fie ift voll-



Abb. 63. 3m Schafftalle.

kommen. Und diese wunderbare Mache voll Frische und Aufrichtigkeit steht im Dienste eines strengen Formgefühls: sein Hochgebirge erscheint trot aller nebelsreien, unverhüllten Deutlichkeit und Gewalt dennoch in den richtigen Distanzverhältnissen. Wie gesagt, dieselbe Lustperspektive, welche man die dahin durch den mehr oder weniger darin schwebenden Dunst und die schwache Tönung der entsernten Gegenstände auszudrücken pslegte, hat Segantini durch seine geniale Technik ohne Farbeneinschrände auszudrücken pslegte, hat Segantini durch seine geniale Technik ohne Farbeneinschränken gerreicht, und ohne ein einziges Mal die absolute Klarheit und Durchsichtigkeit einer Atmosphäre, die oft nicht vom leisesten Wölken getrübt ist, zu verleugnen. Und eine ehrliche darstellende Kunst hat die Pslicht: gerade dieses "ost" sestzuhalten im Bilde, als die scharfe Unterscheidungscharakteristik des Hochgebirges von der Landschaft jeder anderen Kegion oder Zone.

Den übermächtigen Einfluß, den diese großartige Natur auf das Leben ihrer Kinder aus der Menschen-, Tier- und Pflanzenwelt ausübt, den hat Segantini ehrsürchtig wiedergegeben — vielleicht sogar unbewußt demselben in eigener Person verfallen — durch seine Art der Komposition. Die lebenden Gruppen variiert er in der phantasie-vollsten Weise, er dichtet oft sogar den Mittelplan seiner Bilder, aber wie das unvandelbare Fatum dieser Geschöpse erhebt dahinter sich stets das gleiche wilde Chaos des Hochgebirges mit derselben bald hoheitsvollen, bald drohenden Macht. Nur niedriger drückt er es zusammen, um auch die schon beträchtliche Höhe des Vordergrundes zu betonen. Die gleichen Bergesarme umfangen in jedem Werke aus dieser Zeit das Hochplateau, Schuz von Leben, Lieben und Sterben seiner Gestalten, bald als lange Kette steiler Felsenmassen den Hintergrund abschließend, bald als steinernes Weer von zermalmender Gewalt über die ganze Fläche hingebreitet.

Noch eine Feinheit der Segantinischen Muse: während gar viele Maler es versuchten, dem Hochgebirge bald einen gewollt freudigen, bald gewitterschweren Anstrich zu geben und mit diesen Interpretationen nichts erreicht haben, als diese Gipfel entweder lächerlich oder kleinlich erscheinen zu lassen, hat Segantini diese Untugend nie geübt. Seine intime Kenntnis der Höhen hat ihm auch hierin den ersten Plat unter den Darstellern des Gebirges gesichert. Er weiß, daß man diesen Herrschern keine Rolle aufnötigen kann, daß man sie ungeschminkt wiedergeben muß und sie nur in ganz

speziellen atmosphärischen Ausnahmefällen durch Bereinsachung im Hintergrund verändern darf. Stets ist er aus diesem Verständnis für die Würde der höchsten unnahbaren Gipfel ein unnachgiedig realistischer Landschafter geblieden, wie weit er auch seiner Phantasie bei sigurativen Darstellungen die Zügel schießen ließ; selbst dann noch, als er den Äther mit schwebenden, vom Abendwind getragenen Gestalten, mit nächtlichen Erscheinungen und Wolkenschen bevölkerte, wie z. B. in manchen Varianten seiner "Schlechten Mütter".

Rehren wir nun zu seinen Werken zuruck.

Im Herbst des Jahres 1886, während der ersten drei Monate seines Einlebens in Savognino, hatte Segantini neben dem großen Unternehmen, sein "Ave Maria" umzuarbeiten, noch einige kleinere Werke geschaffen: eine "Herbstsonne" und ein Bild betitelt: "Regenwetter". Außerdem wurden die "Kühe an der Tränke" (Abb. 50) wieder aufgenommen, welche er im vorhergehenden Sommer noch mit gemischten Tönen gemalt hatte, und eine neue Komposition "Am Brunnen" begonnen. In den späteren Barianten desselben Themas sinden wir interessante Ausschlüsse über die fortschreitenden Erfahrungen seiner neuen Technik. Bei Beginn des Schneefalls, der in diesen Regionen sehr früh eintritt und lange dauert, eröffnet sich ihm das neue, ersehnte Arbeitsseld. Mit welcher Befriedigung mögen diesen Italiener die ersten seiner Winferstudien erfüllt haben; hofft er doch etwas auszusühren, das selten versucht und noch nie erreicht worden war. In seinem stets wachsenden Durft nach Licht ist natürlich sein erstes Werk eine Schnee-landschaft in der Sonne, betitelt "Auf der Schleise" (Slittando). Es zeigt uns die Frau des Meisters, wie sie auf einem kleinen Handschlitten über einen Abhang fährt, doch ist das Original leider zerstört. Diese erste Ausbeute der Savognind-Zeit kam 1888 in London und 1889 in Paris zur Ausstellung.

Im Frühjahr 1887 wiederholt Segantini mit ftarteren Kontraften zwischen Licht-

und Schattenpartien die "Schafschur" (Tosatura delle pecore).

Das größte jener in Paris und London ausgestellten Werke ist das "Pflügen" (L'aratura) (Abb. 52), irrtümlich "Pflügen im Engadin" genannt, denn Hintergrund und Dorf sind Savogniner Gebiet. Im Jahre 1890 wurde es zu seiner jezigen Fassung umsgearbeitet und ging in den Besitz der königlichen Pinakothek zu München über. Segantini hatte es gleich im ersten Herbst (1886) in Savognino begonnen, und 1887 mit einigen bivissionistischen Anklängen beendigt. Nachdem er es von den beiden vorgenannten Auss



Abb. 64. 8 mei Mutter. (Bu Geite 80.)

stellungen zurückerhalten, übermalte er es vollständig und trieb dabei seine Farbenzerlegung bis zu den äußersten Konsequenzen. Auch in der Komposition änderte er, ließ den vorher reichlichen Schnee nur als einige hartnäckige Reste in mehreren Bergesspalten liegen, hellte den Himmel auf und verteilte die Häuser eines ganzen Dorfes auf die ebene Fläche und die ersten sanst ansteigenden Höhen des Hintergrundes. Den Boden arbeitete er viel sorgfältiger durch und die rechts im Vordergrunde früher so störende, langgestielte Harke ist verschwunden. Einzig zu bedauern ist die Umänderung der zwei prachtvollen Schimmel; aber als er das Vild wieder aufgenommen, hatten diese Modelle die Gegend verlassen, und so mußte der Meister sich mit den vorhandenen, zwei braunen Pferden, bescheiden. Durch die etwas geänderte Bewegung der beiden Hauptsiguren hat das Vild an Wahrheit und Einsachheit gegen früher sehr gewonnen.



Abb. 65. Frau mit Ralb. Stigge.

Dasselbe Dorf und dieselbe Gebirgslandschaft wie in der "Aratura" finden wir wieder bei den "Zwei Kühen im Joch" (Abb. 53), welche aus einem gehöhlten Baumstamm, der ländlichen Biehtränke, in langen Zügen ihren Durst löschen. Es gehörte der Galerie Henneberg in Zürich und erhielt 1889 auf der allgemeinen Ausstellung zu Paris die Goldene Medaille. Unter seinen damals in der italienischen Sektion eingereihten Werken ist es das schönste gewesen, wenn auch nicht das kraftvollste. Diesen Preis möchten wir einem anderen zusprechen, das wiederum eine Kuh, diesmal dor einen Schlitten gespannt, an einem Brunnentrog gierig trinkend, darstellt, während auf dem vom Tauwetter aufgeweichten und vom übersließenden Wasser der Tränke triesenden Boden der Führer geduldig wartend neben dem Tiere steht. Die ganze, einsache, noch unausgebildete Pipchologie des Bauern ist ausgedrückt in der passiven aber ausmerksamen Miene, wie der aus hartem Holz geschnizte Mann, den kein anderer seinesgleichen zum Gehorsam zu zwingen verwocht hätte, dem Bedürsnis seines tierischen Genossen sich unterordnet. Er zeigt uns aufs neue, das Segantinis unübertresssschaft weniger in seinem

fünstlerischen als in seinem psychologischen Verständnis für Mensch und Tier liegt: durch und durch kennt er sie, seine Bauern und das Vieh, und er ist der wahre Dichter dieser Doppelwelt dort oben. Ohne eine einzige Strophe zu unterschlagen singt er das

hohe Lied der Berge . . .

Wie schön führt sich die Periode in Savognino gleich mit den zwei großen Erfolgen in Paris und London ein! Mit Absicht erwähnen wir von einem andern wichtigen Bild, in Paris mit ausgestellt, für jett nur den Titel "Die Alpenblume", und das Jahr seiner Entstehung, 1888, da es das Arbild des späteren "Engels des Lebens" und damit der erste Schritt ist, den Segantini in seiner Kunst über die direkte Naturbevbachtung hinaustut.



Abb. 66. Frau mit Ralb. Beichnung.

Von nun an trägt des Meisters Muse klare, seste Züge, er ist nicht mehr bloß Gebirgsmaler, sondern der gottbegnadete Interpret der ganzen Bergeswelt. Immer mehr besreit er sich von allem, was ihn mit dem Stadtleben verdindet, denn er überschätt das nicht, was er davon gewinnen könnte. Die Ersolge in London, Paris und Amsterdam haben das Bewußtsein seines Wertes in ihm erweckt, ihm seine Kraft geoffenbart und er sühlt sich. Aber er sühlt auch, daß diese neue Macht ein Produkt seiner Zurückgezogenheit, seiner Weltabkehrung ist. Immer leidiger werden ihm die fruchtlosen Aufregungen der Menge, und immer überzeugter lebt er das Leben jener Einsamen, die er in seinen Werken besingt.

Nie hat er dem brutalen und übertriebenen Realismus, dem sogenannten "Naturalismus" gehuldigt, der stets "unreal" — unwahr, ist, weil er nur die eine, die tierische Seite des Lebens beschreibt. Segantini dagegen verleiht der Tierwelt fast menschliche Empsindung und stellt sie in ihren ergreisendsten Momenten dar, in jenen wo wir fühlen, daß auch ihr die "Seele" nicht versagt ist, und wo dieselbe mit der Menschensele in ein und demselben Tone zusammenklingt. Es ist das beiden gemeinsame Gefühl der Mutterschaft, das dem Meister zum unerschöpsslichen Born der Beobachtung

und tiefsten Empfindung wird. Und bei Segantini wirkt die oft wiederholte Parallele zwischen tierischer und menschlicher Mutterliebe nie wie eine Herabwürdigung, sondern eher wie eine Berstärkung der letzteren. Auch weil er zeigt, wie Mensch und Tier in jenen herben Regionen sich näherrücken im gemeinsamen Kampf ums Dasein in einer Natur, die nur mit Widerstreben sich karge Früchte abringen läßt. Mit Freudigkeit und Rührung beschreibt der Meister in prachtvollen Bildern diese Doppelezistenz: bald zeigt er uns Mensch und Tier im winterlichen Stalle die gleiche Wärme teilend; ein andermal Obdach suchend, in einem Gewittersturm sich aneinanderdrückend oder wie zwei verschiedene Alpenkräuter demselben Grund entsprossen, in gleicher Weise auf einer Alpenwiese der goldnen Sonne sich freuend.

So hat er uns nie das getreue Abbild eines Kindes, oder einer Bergbewohnerin, einer Ruh oder eines Schafes gegeben, sondern immer ein ganzes Stück Leben,



Abb. 67. Winterabend in Savognino. (Zu Seite 84.)

einer Art symphonischer Dichtung, worin jedes sein eigenes Instrument spielt, vom Grashalm bis zur Wolke, vom mächtigen Fels bis zum unscheinbaren, in dieser Unendlichkeit fast verloren gehenden Lamme. Jedes seiner Werke ist ein organisches Ganzes, eine Synthese, wie sie das Leben bietet, mögen wir schauen wohin wir wolken, die aber nur in den allerseltensten Fällen vom Künstler richtig aufgesaßt wird. Die meisten pflücken "Motive" heraus, ohne zu bedenken, daß dieselben, ihrer Umgedung entrückt und dieses oder jenes nebensächlich scheinenden Details beraubt, das aber oft ihnen erst die intime Poesie verleiht, nichts sind, als Betätigungen einer mehr oder weniger geistreichen Kunstssertigkeit, aber kein Stück Leben. Und eben deshalb, weil Segantinis Werke nie an solchen organischen Fehlern kranken, weil der Meister nie etwas aus seinem heimatlichen Boden in einen fremden versetzt, ist es so vollkommen in seiner Art und bewirkt die Betrachtung seiner Schöpfungen beim Beschauer eine gewisse Kuhe, eine geistige und sogar physische Besriedigung, mag man im einzelnen, und oft mit Recht, auch manches daran auszusehen haben. Wan hat nicht die gewöhnliche Empfindung — selbst der Kunstunverständige fühlt den Unterschied — eine künstlerische Leistung, eine talentvoll

mit Farben besetzte Leinwand vor sich zu haben; nein, man hat die Überzeugung, daß darin auch noch die alleinige, volle und gesunde Kunst enthalten ist, die der Nachwelt ein getreues Abbild von der Empfindung gibt, welche das neunzehnte Jahrhundert für die Natur gehabt.

"Sicher ist, daß man mit der Wiedergabe der Naturschönheit allein kein wahres Kunstwerk zu schäffen vermag," schreibt Segantini selbst. "Eine derartige Schöpfung ist erst dann möglich, wenn Geist und Seele den Impuls dazu gegeben haben, und zwar unter ganz besondern Umständen. Jene Wahrheit darzustellen, die sich auß erhalb unseres Ich befindet und da bleibt, der wir bloß objektiv gegenüberstehen, ist noch lange keine Kunst, und das so Gebotene kann auch keinen dauernden Wert behalten. Wer blindlings die Natur nachahmt, liesert nur eine Kopie der Materie; die Materie muß aber erst veredelt werden durch den Gedanken, soll sie zu einem wahren Kunstwerk sich erheben."...

Nach Jahreszeiten eingeteilt, sollte jede der prachtvollen Schöpfungen besonders besprochen werden, in welchen gleichsam Birgils "Arbeiten und Tage", seine "Hirtengedichte" und "Den über den Ackerdau", das "de Natura rerum" die erhabenste Bertörperung ihrer Poesie finden. Der Seele des modernen Meisters ist das "sunt lacrymae rerum" noch näher gerückt durch neunzehn Jahrhunderte christlicher Lehre und sein lebhaftes Interesse für die religiösen und philosophischen Shteme Indiens, ein wichtiger Punkt in der geistigen Entwicklung Segantinis, welcher den Inhalt eines unserer letzen Kapitel bilden soll.

... Frühling! Heller Tag! Der "Maientag im Gebirge" (1890) (Abb. 56). Alles blüht und lebt! Es ift Heuernte. Herben, arbeitende Leute, Licht und Luft überall bis in die weiteste Ferne. Der Gletscher schimmert, der Berg blitt von tausend kleinen Wasseräderchen, zitternde Wärme erfüllt die Lust, der kleinste Halm freut sich seines Lebens. Im Vordergrund graft eine kleine Ziegensamilie zwischen den eigensinnig verbogenen Usten eines von Sturm und Schnee des langen Winters zu Voden gedrückten Strauches. Lebhaft, fast menschlich sind diese zwei Ziegen auf ihren schlanken, tadellos gezeichneten Beinen, so daß sie fast den kleinen Strauch übersehen lassen, der so reizvoll gekrümmt, kriechend, hingesunken, wie gebrochen, neben ihnen liegt, und sich dennoch, zäh an die nährende Mutter Erde klammernd, erhält und mit seinen tausend und abertausend Blättchen lebt, wie die menschlichen Generationen, denen Homer sie vergleicht.

Und zum zweitenmal, diesmal aber etwas größer trot des von schweren Martern aufgehaltenen Wachstums, erscheint er als Baum im "Mezzo giorno sulle Alpe" (Mittag in den Alpen) (Abb. 58). Eine Schäferin lehnt daran: furz liegen in der hellen Sonne die Schatten unter ihr und dem Bäumchen, unter den geschorenen Schafen und unter

bes Mädchens Sut mit dem verblichenen Band ...

Der Abend löst diese Schärfe und bringt eine andere: das Feuer, das draußen glimmt muß wärmen so gut als den Imbig kochen; es ift zur "Dämmerstunde" (l'Ora mesta) (Abb. 59) des Museums zu Berlin. Starkes, fahles Licht zögert am Horizont und die Tiere, welche den ganzen Tag hier geweidet, sind müde. Sanfte Melancholie liegt über dieser Stunde der Rube, wie ein Hauch, der emporgestiegen aus der weichen Luft der Cbene oder aus der fernen fugen Jugendzeit. Die jungkräftige Hirtin sitt, matt von der Arbeit des langen Tages, mit vorgeneigtem haupt und träumt . . . träumt . . . wohl vom flammenden Abendhimmel über bem See von Bufiano, wo fie andächtig dem "Ave" gelauscht. Der dumpfe Ton der kupfernen Glocke am Hals ihres Tieres mag ihr das Abendläuten der Brianza zurückgerufen haben. Auch dies Bild ift ein Angelus, wenngleich ohne Campanile. Millet hat uns mit seinem Gebet nicht ergreifender die Hilfsofigfeit bes Geschöpfes im All ju sagen vermocht, als hier bas verschwindend kleine Feuerchen gegenüber dem langfamen großartigen Berglühen im Simmelsraum, bas flägliche Gebrumm ber Ruh und ber bunne Ion ihrer Schelle inmitten ber heiligen Stille der Natur es tun. Und wiederum ist es eine Komposition von stulpturaler Plastik, so daß sie wie ein wundervolles Relief wirkt, in der Farbe ebenso harmonisch wie in ber Form. Gine Bariation besselben Themas verrät, daß Segantini

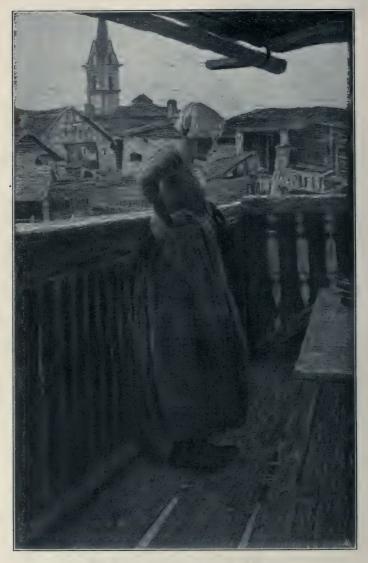

Mbb. 69. Auf ber Altane. (Bu Geite 85.)

die flache Linie des Horizonts, die durch den wagerecht ausgestreckten Kopf des brüllenden Tieres nicht unterbrochen wird, im ersten Wurf nicht gefunden hatte.

Von Savognino aus liebte Segantini den weidenden Herben so hoch wie möglich zu folgen, die Gipfel und die Hochtäler zu besuchen und hatte bei diesen Wanderungen die kleinen Bergseen entdeckt, die später wie eine erfrischende, smaragdene Schale inmitten seiner sonnendurchglühten "Pascoli alpini" (Alpenweiden) (Abb. 60) ruhen. Von nun an zeigen und seine Darstellungen Gebirgslandschaften von ungeheurer Weite und die Formen in Vorder-, Mittel- und Hintergrund vermehren sich ins Unermesliche: man übersieht sast sämtliche Gipfel von Graubünden. Hier kann man so recht die Ehrlichkeit bewundern, mit welcher der Meister der Eigenart der Höhenluft gerecht zu werden sucht: er zeigt und die Einzelheiten in der größten Entsernung so deutlich, wie die zu unsern Füßen. Diese Herde von Felsen und Schneemassen am Horizont und dazu diese Herde Schase auf einer gesteckten Herde von losem Gestein und kräftigleuchtenden Grasstellen, die sich



Abb. 68. Mabhen in ber Conne ftridend. Aus ber Runftgalerie von Grubich in Mailand. (Bu Ceite 85.)



bis zu ben eigentlichen Weidepläßen hinziehen, all dies auf-, neben-, übereinander — bildet ein so kompliziertes Ganzes, daß kein andrer als Segantini gewagt hätte, es in Angriff zu nehmen und als Thema für ein Bild zu wählen. Bon der Aufgabe, so viele Formen anzuhäusen, erschreckt, hätten sie zum Komponieren ihre Zuflucht genommen, welches eben deshalb dann unwahr geworden wäre, oder sie hätten sich mit einem willkürlich gewählten Motiv begnügt. Segantini aber gibt alles, was er vor Augen hat, ehrlich und naiv wieder, ohne lange zu überlegen, ob die Aufgabe nicht seine Kräfte übersteige und beweist damit, daß man mit Ausdauer und Genie das "exegi monumentum" erreichen kann. Keine andere Malerei ist so ehrlich und keine ist so mühevoll; keine frischer und zugleich überlegter, keine einfacher und auch komplizierter; die Harmonie des Ganzen entsteht hier aus der Mannigsaltigkeit der Details, wie es bei andern aus dem Berschweigen derselben entstünde: Alles ist da, und doch ist die einfache Größe nicht verloren gegangen. Nichts scheint komponiert und absichtlich, und dennoch ist selten etwas überlegter, weiser und reiser durchdacht worden. Es ist wie die Ratur selbst, nur beselt vom Geiste des Denkers und Dichters — des Künstlers.

1893 begab sich Segantini auf die Alpe von Tusagn, um dort das Hauptbild seines "Zyklus vom Hirtenleben" zu malen. Den ganzen Sommer verbrachte er mit seiner Familie in einem Bauernhaus, etwa anderthalb Stunden vom Dorfe entfernt. "Und von diesem Hause aus hatten wir noch einen zweiundeinhalbstündigen Weg bergauswärts zu machen die zu der Stelle, wo er seine Leinwand aufgestellt hatte," erzählt Frau Segantini. In Tusagn verbrachte er den ganzen Winter und malte die "Schlechten Mütter", worauf er beschloß, Savognino zu verlassen.

An dieser Stelle wollen wir die charakteristischste der Barianten von der "Heimkehr zum Stalle" (Ubb. 61) einfügen. Diesmal ist es nicht eine wollige Welle, die sich an der Stalltür staut, sondern eine Prozession von schlanken, geschornen Schafen, die

der Hirtin zwischen den Umzäunungen hindurch auf der Ferse folgen.

Wenn die große Kälte, das Begrabensein unter bergehohem Schnee beginnt, zieht man sich in den warmen Stall zurück, zum Malen so gut, als um die einzige Arbeit zu verrichten, welche der Winter den emsigen Schnitterinnen und Schäferinnen der



Mbb. 70. Mittageraft. (Bu Geite 85.)

warmen Jahreszeit übrig gesassen hat. Und so entstand auch hier das Bilb "Am Spinnrocken (all' Arcolaio) (Abb. 62), welches im Besitz des australischen Nationalmuseums
von Abelaide sich besindet. Es erinnert in der Stärke der Kontraste zwischen Licht und
Schatten sast an Rembrandt, und trozdem ist kein Schatten schwer, sondern voll von
Reslegen und Atmosphäre; Schwärzen sinden sich in den Werken Segantinis nicht mehr,
seit er ein fertiger Mann und Künstler ist. Wie im Licht, so vibriert die Farbe auch
in den Schattenpartien, nicht in der Art der Pointillisten, sondern durch die zahllosen
undestimmbaren Fäden seiner Webetechnik. Wir müssen gestehen, daß wir nichts tauglicher je gesehen haben zur täuschenden Wiedergabe eines Bodens, bestehend aus Häckel
und Schasmist, sür Mauern, die nur roh beworfen, mit Spinnweben bedeckt und von
Rauch und Kot geschwärzt sind, oder für Gebälk, das ebenfalls die Farbe des Düngers
angenommen hat.

Max Buchon, der französische Übersetzer von Jeremias Gotthelf, hat irgendwo den Ausdruck "appetitlicher Dünger" angewendet: aber der goldigste unter allen kann nur



2166. 71. Ruh im Sof.

einen schwachen Begriff von Farbe und Technik bes großen Gemälbes: "Zwei Mütter" (Abb. 64) geben, bas in ber Wirfung bes Dammerlichtes etwas an "all' Arcolaio" erinnert. Trop der schlimmen Ahnungen, welche Segantinis Aberglauben und Nervosität heraufbeschworen hatten, wurde es 1896 auf der Wiener Kunstausstellung mit der golbenen öfterreichischen Staatsmedaille ausgezeichnet. Wieberum macht bieses Werk ben Ginbrud eines Flachreliefs, doch könnte man es wegen der pastosen Farbengebung mit mehr Recht ein Hochrelief nennen; und wicderum denken wir an die Madonna; die beiden Tiere wiederholen nur die Gruppe von Mutter und Kind, und mit verstärkter Rührung konzentriert sich ber Blid auf die Gestalt bes über ihren schlafenden Säugling gebeugten Weibes. Im vollen Licht hat sie zuerst schon die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und verdoppelt erhält sie unsere Teilnahme noch einmal, wenn unser Auge die Kuh erblickt und zur Frau zurudkehrt. Und welch inniges Berftändnis muß zwischen ben beiben, burch gleiches Schicksal verbundenen Gruppen bestehen, von der einen zur andern überströmend wie das rötlich golbene Licht, das fie beide umschimmert. Die Frau wollte Nachtwache halten beim Tier, das erst gekalbt hatte; aber nun die Bärterin eingeschlafen, wacht die Patientin bei ihr. Im "all' Arcolaio" hat Segantini uns zwei Ginsame gezeigt, beren gleiches Leid ihr Trost war, während das Spinnrad lustig dazu lief. Hier teilen "Zwei Mütter" dieselben Freuden, dieselbe Müdigkeit, dasselbe Licht, und

ernähren sich gegenseitig . . .

Bergeffen wir nicht, daß die Gestalten hier lebensgroß gemalt sind, wie es die Grundsorm aller Interieurs des Meisters ist. In der Mailänder dreizährig wiederstehrenden Ausstellung war es gezeigt worden, aber noch war Segantini nicht Prophet im eignen Land und mußte ganz unbegründete Kritik erdulden. Eine darunter tadelte das verhüllte Licht der Laterne, worauf Segantini am 14. August 1891 schrieb: "Wie ich gelacht habe über diese Aussetzung! Ich kann es nicht glauben, daß es Künstler



216b. 72. Seuernte. (Bu Geite 85.)

gibt, die unerfahren genug wären, den groben Frrtum zu begehen und eine offene Flamme malen zu wollen. In diesem Werke suchte ich nichts als eine harmonische Beleuchtung zu erreichen, und das ist mir gelungen, aber nur deshalb, weil ich den einzigen Lichtquell durch ein Stück Papier gemildert habe, so daß nur der Widerschein der Flamme

sich im gegenüberliegenden Fenster spiegelt."

Wir sind nun zu jenem Wendepunkte in Segantinis Leben und Streben gelangt, da gleichwertig mit den früheren realistischen nun symbolische Werke entstehen; seine dichterische Kraft ist in voller Entfaltung. Jedes Bild wird ihm von nun an zu einem Kampfplat, worauf sein Geist die nicht immer nur eingebildeten Gegner besehdet, welche der Widerspruch und die Verständnislosigkeit seiner Landsleute in ihm erstehen lassen. Er wird ernster und zieht sich immer mehr in sich selbst zurück: zusehends wächst der

innere Mensch. Hand in Hand mit Betrachtungen und Träumereien gehen neue Entwürfe, von denen gar mancher seinen Keim in den realistischsten der früheren Werke hat. Doch behalten wir sie uns für das letzte Stadium seines Schaffens vor; vorderhand haben wir noch eine ganze Reihe von realistischen Werken zu betrachten, welche in Savognino entstanden sind.

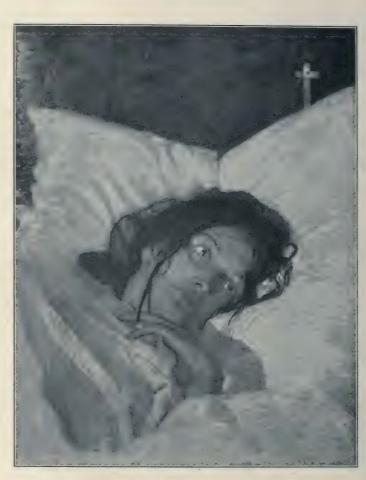

Abb. 73. Rofenblatt. (Bu Geite 86.)

In eine Gruppe wollen wir eine gewisse Anzahl von Darstellungen zusammenfassen, welche dem Dorsteben entnommen sind, wie Bauernhäuser, goldig braun und
violett von Bind und Wetter gefärbt, kleine Gassen, in der Mitte vertieft, wie ein
Bachbett und mit spizen Kieseln gepflastert; blühende, zwischen Schuppen und Ställen
eingezwängte Gärtchen und das tägliche Leben und Treiben auf "nachbarlich" verkehrenden Höfen, die meist ganz einsam, wie verloren liegen in der weiten Natur der
Berge, welche sich dem kleinen Menschengeschlecht mit so feindseliger Größe und Herbheit entgegenstellt.

Von nun an ist das Hauptmotiv, um das sich alles übrige gruppiert, nicht mehr die Herben, die weidend durch die klaren, leuchtenden Berge ziehen, sondern der Mensch; und alle Menschen verkörpert er in einer, vielmehr zwei Frauengestalten.



Mbb. 74. Die Brimtehr. (Bu Ceite 90.)

Durch Segantini ift die ibeale Welt der Museen um einen neuen weiblichen Thpus reicher geworden: sie ist Hirtin, Mutter, Engel, Genius, Erscheinung, alles zugleich. Bon unregelmäßiger aber heute ebenso anerkannter Schönheit, wie die der Alten oder Japans, eines Botticelli, Filippo Lippi, Leonardo, Tizian, Raffael und Correggio, oder aller dieser vereinigt, verändert, erhöht und auch abgeschwächt durch Moreau, Rops, Böcklin, Rosetti, Burne-Jones und so vielen andern unserer Zeit. Genanntem Thpus sind wir gar oft begegnet: eine einsache Magd; noch mehr ein Weib, verschönt durch Ergebenheit; ein Geschöpf von lauter Güte und Selbstvergessen, ohne jegliche Pose und seiner Tugenden sich nie bewußt: so ist die treue Baba. Das Schaffen des Meisters bringt sie idealisiert auf die Leinwand, aber wenn von Zeit zu Zeit, an ganz besonders hohen Festen der Inspiration, Segantinis Frau, eine lombardische Schönheit von seltenem Blond, das privilegierte Modell vertritt, dann vermengen sich die beiden Ge-



Ubb. 75. Frühlingsweibe. (Bu Geite 90.)

stalten und die eine scheint die Gebärden der andern vollenden zu wollen: sie ergänzen sich so sehr, daß man selbst ihre Züge verwechseln kann. Die des geliebten Antlipes tragen oft etwas von dem Fremdartigen der Dienerin, und wenn er die thpische Magd darstellt, vermag Segantini sich nicht ganz frei zu machen von dem idealeren seiner Lebensgefährtin, der würdigen Genossin seines Schaffens, seines Ruhmes und seines Leidens, der er das Glück und den Frieden seines Herzens, seiner Ehe, seine Baterund Künstlerschaft verdankt.

Und so geschieht es, daß dieser Doppelthpus, aber hauptsächlich der der Baba, einer einfachen Graubündnerin, in die berühmte Gesellschaft einer Lucrezia Buti, Leonora von Este, Mona Lisa, der Fornarina, Saskia und Jabella Brandt, einer Helene Formans und einer Prinzessin Taxis als ebenbürtig aufgenommen ist; aber sie bleibt namenlos wie das Modell Botticellis, dem sie trop aller gegenteiligen Behauptungen wenig gleicht.

Eines der berühmtesten Werke Segantinis ist der "Winterabend in Savognino" (Abb. 67). Einfach und wahr, voll Noblesse, ist es ein so überaus glücklicher Wurf,

wie er nur ihm gelingen konnte. Es ist von 1890 datiert, hat aber später mehrere Barianten, wovon eine in Pastell als farbige Reproduktion seine Lebensskizze in den "Graphischen Künsten" (Wien) eröffnet hat.

Wir wollen hier auch "Das Mädchen in der Sonne strickend" (Ragazza al sole, che fa calze) (Abb. 68) einreihen und müssen zu diesem Zwecke weit, bis 1887 zurücksgreisen. Aber historisch und dem Inhalt nach gehört es in dieses Kapitel, das wir

einfach "Die Geschichte einer Magd" betiteln möchten.

Auch im Gemälde "Auf der Altane" (Abb. 69) finden wir ihre große, fräftige Gestalt wieder, sehnig, mager aber zäh, mit kurzem Ober- und langem Unterkörper, breiten Hüften und nervigen Armen. Sie ist jeder Arbeit gewachsen, rastloß emsig, unermädlich; sie ist wie von Eisen und doch ganz Weib — voll Güte und Aufopferung. — Bon der Altane auß, wo sie steht, übersieht man die Holzhäuser des Dorfes mit seinen rauhen, verwitterten Dächern und den Kirchturm mit der Windsahne. Grau, düster und ohne jede Spur von Grün hebt sich dieses Gemenge von uraltem Holzwerk und



Abb. 76. Reuer Frühling. (Bu Geite 92.)

zerfallenden Mauern vom Horizont ab. — Es ist Hochsommer, und die Mittagsonne kürzt die Schatten, welche die vorspringenden Hausdächer auf die rohbeworsenen Mauern, wurmstichigen Geländer und verwitterten Schindeln des Stalles wersen. Eine große Bauerndirne liegt, der ganzen Länge hingestreckt, hinter einem Bretterzaun auf dem Gesicht, wie ein Wild gefällt vom plöhlich sie übermannenden, sast tierischen Schlaf. Neben ihr, wie um ihre Länge zu messen, liegt ihr Wertzeug (Abb. 70).

Balb wieder kehrt sie unter der Last von zwei gefüllten Eimern heim vom Brunnen, bald finden wir sie im winterlichen Stall, der Tiere Streu und Wärme teilend.

"Die Heurnte" (Abb. 72), welche er schon mehrmals mit dem Stifte dargestellt, findet ihre volle Entsaltung in einem der letzten Werke des Meisters zu Maloja. Die Zeichnung der Königlichen Galerie zu Dresden "Montanara" und "Die Tracht von Graubünden" im Baseler Museum vervollständigen noch durch einige charakteristische Hauptzüge den Typus jener prächtigen Tochter der Berge, deren Lebensgeschichte Segantini sast lückenlos in zahllosen Gemälden und Zeichnungen niedergeschrieben hat. Sie durste nicht nur die Hirtenmädchen und Bäuerinnen verkörpern, auch in vielen seiner Allegorien, wie in "Glaubenstrost" und sogar im idealschönen, mächtigbeschwingten Engel des "Born des Lebens" ist ihre Beihilse nicht zu verkennen.



Abb. 77. Carlo Rotta, Protektor bes Mailander Krankenhauses. (Bu Seite 94.)

Aber am echtesten, als vollkommenste Vertreterin der Realistik Segantinis erscheint sie zwei Gäule führend im wunderschönen Bilbe: "Raffigurazione della primavera", das bis nach San Franzisko ausgewandert ist.

Hingegen hat Segantinis Frau, welcher die idealen Schöpfungen des Meisters als passiver Birkungskreis vordehalten waren, zu dieser Zeit nur als Modell zu einem einzigen realistischen Werke gedient, dem sogenannten "Kosenblatt". In der allerersten Zeit ihrer Ehe war sie wohl einigemale für Schäferinnen gestanden während der Periode von Pusiano, war aber dann in dieser Kichtung durch die realistischere Baba ersetzt worden.

Mit dem "Kosenblatt" (Abb. 73) ist das frühere Bild "Galoppierende Schwindssucht" übermalt worden und "frisches Leben wächst aus den Ruinen" möchte man er-

leichtert ausrusen beim Anblick dieses rosigen, von Gesundheit strozenden Gesichtchens, das wohl noch blühender als sonst geworden durch die geliebte Nähe des neben ihr malenden Gatten. Das weiche, zärtliche Frauenantlitz, in dem die guten Augen so träumerisch blicken, hebt sich, umrahmt von einer Last von aufgelöstem Goldhaar, wunderbar kräftig von den weißen Kissen und Draperien ab: an der Wandvertäslung hängt ein kleines Kruzisiz. Man wird an die größesten Meister der Maserei erinnert, und wenn man es nie vorher gewagt, den Namen Belasquez dei Gelegenheit von Segantinischer Kunst zu nennen, hier kann man getrost eine Ausnahme machen.

Im Jahre 1887 faßte ihn der Ehrgeiz, einen großen, weißen Gaul, im vollen Galopp über fruchtbares Weideland jagend, mit allen vier Hufen den Boden nicht berührend, darzustellen. Der Bersuch gelang so meisterlich, daß man versucht ist bei Betrachtung dieser Leistung zu glauben, er habe sein Leben lang nur Pferde gemalt und studiert. Selbst der außgezeichnete deutsche Schlachtenmaler Rocholl, dem die Darstellung solcher malerischer Reiterstücke etwas Gewohntes ist, hat ihn an Schnelligkeit und Richtigfeit in Beobachtung der momentanen Bewegung der Pferde nie übertreffen können.

1888 entwirft er auf Leinwand eine prachtvolle Weiß-Schwarz-Zeichnung (Abb. 54), die mit gleicher Kraft und Kühnheit ein Paar Pferde behandelt; besonders der mit gesenktem Kopf in vollem Galopp dahinsausende Gaul im Geschirr ist von packender Gewalt und Naturtreue.

Segantini bewerkstelligte seine Übersiedlung nach Maloja im Jahre 1894, und von diesem Zeitpunkte an bis zu seinem Tode erstreckt sich die höchste Periode seines Wirkens, die seiner großen symbolischen Schöpfungen. Nur selten klicht sich noch ein oder das andere, allerdings hochbedeutende, realistische Werk dazwischen.

Frau Segantini spricht sich sehr zurückhaltend und milde über die Gründe aus, welche den Meister bestimmten, Savognino zu verlassen. "Schon 1892 war er der Gegend müde geworden; auch fürchtete er sich zu wiederholen. So beschlossen wir denn,



Abb. 78. Auf bem Totenbett. (Bu Geite 94.)

mit unsern beiden älteren Söhnen uns auf den Weg zu machen nach dem reizenden Tal von Livigno. Wir waren alle entzückt davon und Segantini war eben im Begriff, einen Kontrakt mit dem einzigen Wirt der Gegend abzuschließen, als man uns glücklicherweise noch rechtzeitig riet, sofort abzureisen, um dem Jorn der Bauern zu entzgehen, die empört waren, weil wir die Messe nicht besucht hatten. Dies geschah im Juni 1892." Der Ausenthalt in den Bergen von Tusagn brachte Abwechslung, und dort wurde auch die Abreise von Savognino beschlossen.

Bor allem wollen wir nun den biographischen Teil dieser letten Periode in all-

gemeinen Umriffen geben, und zwar mit Frau Segantinis eigenen Worten:

"Als wir im Juni 1893 unser zukünftiges Heim in Maloja besuchten, war Segantini so begeiftert von dessen schöner Lage, daß ich im August 1894 den Umzug dahin bewerkstelligte, während er in Mailand weilte, wo er im "Castello alle Riunite" eine ftattliche Sammlung seiner Werke ausgestellt hatte. Ich holte ihn ab von dort und wir begaben uns zusammen nach Maloja. Aber als er hier ankam, ergriff ihn ein foldes Heimweh nach Savognino, daß wir auf dem Bunkte waren, wieder dahin zurudzukehren. Als er sich nach und nach eingewöhnt hatte, begann er das neue Dorf und beffen Umgebung so fehr zu lieben, bag er baran bachte, für immer ba zu bleiben. Den Winter des Jahres 1895 verbrachten wir, da er hier oben überaus ftreng war, in dem reizenden Dorfe Soglio, Bal Bregaglia, wo er die Allegorie des Frühlings' malte, und "Das Leben", welches ein Teil des Triptychons "Natur" ist. In Maloja begann er sein Schaffen mit der "Heimkehr" und beschloß es, wie man weiß, mit demselben Triptychon. Die Empfindung ging manchmal in Eklektik und die Philosophie ins Symboliftische über. 1898 trug er sich mit bem Gebanken an ein Riesenpanorama, ben er aber 1899 wegen finanzieller Schwierigkeiten fallen laffen mußte. Um 18. September 1899 bestieg er den Schafberg und gab bort in der Nacht des 28. September den Geist auf.

In den letzten Jahren mußte ich ihm nicht mehr so häusig vorlesen. Nun, da ich mit einigen Worten sein äußeres Leben beschrieben, möchte ich noch einiges über sein inneres hinzusügen: die zarte Empfindung, welche sein Schaffen während der Epoche von Brianza durchzieht, verwandelt sich in Licht, Liebe und Andacht während der Periode von Savognino, und in die abstrakte Betrachtung der höchsten, idealsten Probleme, auch im Sinne der Farbe und der Form, während der letzten, der Engadiner Schaffenszeit.

Die undurchsichtig helle Art der Farbengebung aus der Zeit von Brianza entwickelte sich zu der leuchtend klaren der ersten Werke von Savognino. Da begann er die Notwendigkeit der absoluten Farbenteilung zu empfinden, die allein es ermöglichte, das wiederzugeben, was er sah und empfand. Aber auch jetzt noch begehrt er stets zu verbessern; er schreitet vorwärts vom Bild "Kühe am Karren" bis zum letzten Stein, den seine Meisterhand geschaffen.

Die Erhebung zur abstrakten Betrachtung der irdischen wie der ewigen Dinge ging bei ihm Hand in Hand mit der Beredlung der Technik, und beide hielten Schritt mit seinen körperlichen Kräften. Man kann von ihm sagen: "Seine Seele lechzte nach Abel und Freiheit der Gedanken, sein Körper war stark und gesund und seine Hand nur zu gierig, dem Anstoß zu solgen, den sein aus Arbeit, Träumen und Gedanken gewobenes Leben ihr gab"..."

Dieser Abschnitt seines Schaffens, da alle seine Werke eine Todesahnung zu bergen scheinen, würde im Gegenteil den Stempel der überschäumenden Lebenslust tragen, wenn

ihm nur das eine Bild "Pascoli di primavera" entsprungen wäre.

Das herrlichste Hochtal, das je die Wirklichkeit ober die Kunst hervorgebracht, kristallklarer Üther und schuldlose Freudigkeit des Genießens traten uns mit überwältigender Wirkung entgegen auf dieser Schöpfung, als wir sie zum erstenmal inmitten der unter Böcklinschem Einfluß entstandenen farbenreichen Bilder der Münchener Sezession erblickten. In allen Ländern, welche die Alpen und den unvergleichlichen Zauber der Gebirgswanderungen nicht kennen, sollte man dieses Bild ausstellen, um Lust und Liebe zu beiden zu wecken.



Mbb. 79. Liebesfrucht. (Bu Geite 96.)

"Die Heimkehr" (Abb. 74), welche die Basis und Burzel des bedeutenden Werkes "Glaubenstrost" genannt werden darf (wie ja bei Segantini oft ein realistisches aus einem idealistischen Bild, und umgekehrt sich entwickelt, durch die jeweiligen, das Schaffen begleitenden Betrachtungen) macht, vor allen anderen dieser Periode, den Eindruck einer herzbeklemmenden bösen Ahnung. Auch die zu gleichförmig angeordneten Horizontalen,

das monoton Reliefartige der Komposition erhöhen noch das Unbehagen.

Ein ärmlicher Trauerzug bewegt sich durch die abgeweideten Wiesen eines Hochplateaus, beffen Schneeberge ben Horizont abichließen. Auf bem von einem Ackergaul gezogenen Karren liegt ber Sarg, baneben schreitet barhäuptig ein Mann in langem Mantel; trubselig schleicht zwischen den Hinterradern ein hund. Auf dem Sarg aber, benn so heischt es die Sitte, kauert das Weib bes Berftorbenen und halt ihr Kind auf dem Schoß. Beinahe regelmäßig parallellaufend stufen sich die Schichten von Boden, Landstraße, Bor- und Mittelbergen, Moranen, Gletschern, Gipfeln und Himmel ab. Dazu das langgestreckte Pferd vor bem langen Gefährt, ber lange, schmale Sarg mit bem ber Länge nach darauf ruhenden Kind, ber lange, magere Hund zwischen ben Räbern all das ift von fast zu trostloser Einförmigkeit und verhindert nach der Theorie der Homöopathen eher das Erbarmen, als daß es dasselbe erweckt. Aber alle diese Mangel gehen unter in der wahrhaft grandiosen Harmonie der Farben. Auch erhielt es auf ber internationalen Ausstellung von Benedig den italienischen Staatspreis von 5000 Franken von der Fremdenjury einstimmig zuerkannt.

"Die Heimkehr" ist koloristisch wohl die bedeutendste Schöpfung Segantinis. Es war zu befürchten, daß die ausschließliche Anwendung seiner Flechttechnik ihm zu einer überall wiederkehrenden, stereotypen Farbengebung führen könne, daß troß der verschieden nuancierten Töne das notwendige Vorhandensein aller Farben zugleich in dem Fadengewebe seiner Bilder das Licht auf Kosten des Kolorits steigern würde: aber dies alles ist keineswegs der Fall. Ganz im Gegenteil wirkt jedes seiner Werke anders, jedes ist auf einen ganz besonderen, nur ihm eigenen Ton gestimmt. Die Stala von Violett, Purpur dis Rosiggrau in der "Heimkehr" hat keinen Anklang an den Aktord von seurigem Kot und gedämpstem Gelbbraun aus der "Trüben Stunde" (Berlin). Das harte Schwarz-Weiß in allen Abstusungen auf Katasalk und Trauergeleit des "Glaubenstrostes" läßt uns erschauern; die reizend grünende Frühlingsweide unter dem mit lichten, klaren Wölksen verbrämten Himmelsblau der "Pascoli di primavera" (Frühlingsweide,

Abb. 75) bagegen erfüllt jeden Beschauer mit Lebenslust und Freude.

Alle Tone aller Paletten — die klaren, satten, tiefen des Südens, die weichsten kaum wahrnehmbaren Übergänge wie von holländischen Regentagen, zartestes, fast süßes Kolorit mit fraftvollen, sonoren Kontrasten — alles finden wir in den Schöpfungen bieses gottbegnadeten Meisters. Und dazu ist nichts erdichtet, er hat das alles zu sehen gewußt, so neu und außergewöhnlich es uns auch erscheint. Der orangefarbene Himmel seines "Angelo della vita" ist ebenso wahr, wie das Heu, die blumigen Halden und Wiesen ber Bilder "Im Mai" und "Mittag in ben Bergen". Tropbem er sich nun fast ausschließlich mit philosophischen Kompositionen beschäftigt, war er boch ber Schonheit der ihn umgebenden eigenartigen Natur nie zugänglicher, als eben jest; nie hat die Erhabenheit des Gebirges eindringlicher zu ihm geredet, nie hat er dessen Pracht und Größe begeifterter dargeftellt ... Das überquellende Leben der Berge zur ichonen Jahreszeit, bas berauschende Blüben und Glüben von Lenz und Sommer auf ben Söben ber "Pascoli alpini" und ber "Pascoli di primavera" finden wir noch verstärkt in diesem "Neuen Frühling", der "Raffigurazione della primavera", die, wie schon gesagt, nach San Franzisko manderte. Diese brei großen Schöpfungen in realistischer Richtung find Die Berlen nicht nur der Segantinischen, sondern aller bisher vorhandenen Darstellungen aus dem Hochgebirge: es sind die Rlassifter der Alpenmalerei. Trop alledem wollen wir nicht jedes einzeln beschreiben, zuerst weil die hier beigegebenen Reproduktionen es unnötig machen, und bann, weil wir nur bas wiederholen mußten, was wir schon über andere seiner Meisterwerke auf realistischem Gebiet gesagt haben: wiederum aufmerksam machen auf die unerwartete Neuheit der Anordnung, auf den Umstand, daß alle Teile



Abb. 80. Engel bes Lebens. (Bu Geite 96.)

bes Bilbes die Aufmerksamkeit auf den Hauptfaktor im Werke lenken, der hier Luft, Licht oder Lenz und Sommer ist, und auch all unser Empfinden und Denken auf sicht; auf den unglaublichen Reichtum an Details im Terrain der allerverschiedensten Art; auf die Ziseleurarbeit des Hintergrunds, welche den geologischen Charakter des Berges täuschend wiedergibt, auf die unerhörte Virtuosität überhaupt, welche die Fingerfertigkeit einer Spisenklöpplerin mit ihren Schifschen und Röllchen auf die Probe stellen würde, und dis jest die einzig existierende ist, die mit nie sehlender Sicherheit und Naturtreue, ohne im geringsten kleinlich zu werden, jede Textur wiedergibt: das rauhe



Ubb. 81. Studie gur Dea Pagana. (Bu Geite 99.)

Gewebe bes Zwillichs, das die Bauern tragen, das Fell der Tiere und die Wolle der Schafe, das glizernde Korn des Granit und rauhbemooste Baumstümpse, Stämme, mit Flechten überzogen und frause Stoppelselder, die gepflügten Schollen und den kiesigen Weg, Samtweiden, Tannendickicht und niedriges, namenloses Gestrüpp, die Kisse und Schrossen der Felsen, Gletscherspalten und Moränen, schweres, ziehendes Gewölf und heißstimmernde Luft — alles was Form und Farbe hat und woran die Malkunst seit bald vier Jahrhunderten sich abmüht, wenn sie nicht lieber vorsichtig daran vorbeilaviert, hat er mit Pinsel und Messer bezwungen, ohne je nur zu denken, ob es ein Wagen sei und ob er es wagen sollte.

Und wie wundervoll ist dieser "Neue Frühling" (Raffigurazione della primavera) (Abb. 76); verkürzt liegt das ganze Bal Bregaglia (beutsch Bergell) mit Soglio, dem

großen Dorfe, vor uns; und Segantini allein schafft solch ewigen Schnee, wie ihn die Kette im Hintergrund zeigt! Vor diesem Werk stelle man sich die Ausgangspunkte der alpinen Malerei vor Augen; wie unwahr ist der braune Vordergrund und der Luftton, wie vollständig außer allem Verhältnis zum Horizont des "Monte Kosa" des berühmten Vildes von Calame, dessen Andlick für den guten Maximilian de Meuron eine Offen-



Mbb. 82. Dea Pagana. (Bu Geite 99.)

barung war und worüber er eine ganze einsame Stunde verträumte. Wenn sie diesen "Neuen Frühling" erlebt hätten, die Casame, Meuron und Auguste Henri-Berthoud, Rig und Baud-Bovh und wie sie alle heißen mögen, die ersten Entdecker der malerischen Alpenschönheiten, sie hätten sich wohl beklagt, daß ein andrer die Früchte aus ihrer Saat ernte. Aber was hätten sie erst gesagt, wenn sie ersahren hätten, daß diesem Wunderstäter keiner unter ihnen bekannt gewesen, noch daß er je etwas von der Existenz eines

Alpenproblems gewußt, oder von Theorien und Streitigkeiten über die Art das zu malen, was er so selbstverständlich auf die Leinwand setzte; trotzem haben wir für sie, die des Meisters Borläuser, wenn auch nicht seine Ahnen waren, nie mehr Sympathie und Teilnahme empfunden, als wenn wir vor diesen überwältigenden Segantinischen Meisterschöpfungen standen, welche für unser Jahrhundert ebensolche Bedeutung haben wie die größten modernen Werke des Geistes, der Musik und der Poesie. Stets redet man von der Dankbarkeit, welche die Welt dem Genius schuldet; gewiß, aber sollen wir sie nicht in weit ausgedehnterem Maße noch für einen Höheren empfinden, für den, der diese Bergeswelt geschaffen und den Genius, der sie endlich würdig besungen? . . .

Die schöne Zeichnung "Der Säemann" aus dem Jahre 1897 ist eine Erinnerung an die sombardische Ebene, ohne Sehnsucht nach der Ebene selbst vielleicht, aber dennoch wehmütig der warmen, goldigen Stimmung in Licht und Luft von Pusiano gedenkend, auch vielleicht mancher schönen Szene, die er schon damals gerne wiedergeben wollte, als er noch nicht so start sich fühlte; den Gebirgscharakter trägt das Bild keinenfalls.



Abb. 83. Die Ungüchtigen. (Bu Geite 100.)

Nun gelangen wir zu einer Reihe von Porträts und Selbstbildnissen, welche der Künstler hinterlassen und von welchen wir die ersteren zuerst besprechen wollen.

Vor allem nennen wir das bekannte Porträt aus dem Leipziger Museum, das bei Gelegenheit des Besuches eines Freundes in Savognino entstand, mit dem Segantini aber später sich verseindete.

Das Bildnis bes Herrn Carlo Rotta (Abb. 77), Protektor des Mailänder Krankenhauses, ist eher eine geistreiche Beleuchtungsstudie im Genre Besnard (wir wollen damit nicht sagen, daß es auch nur im geringsten an die Arbeiten des französischen Malers erinnert!), als ein Suchen nach intimer Ühnlichkeit. Dieses ausgezeichnete Werk ist von 1897 datiert, woraus wir auf eine wiederholte Reise des Künstlers nach Mailand schließen.

In der "Allegorie der Musik" ist ein Bild enthalten, in dessen Original wir Donizetti vermuten; jedoch wollen wir es jeht nur vorübergehend erwähnen, da es in seiner Eigenschaft als Teil eines Phantasiewerkes einem späteren Kapitel angehört, in welchem wir es dann auch eingehender besprechen werden.

Bas das Porträt betrifft, das Segantini von "Fräulein Königs" aus Berlin gemalt hat, so kann es für die Quintessenz jener Damenwelt gelten, deren Villeggiatur



Abb. 84. Die ichlechten Mütter. (Bu Geite 100.)

bie Riesenhotels des Engadins bilben. Es ist ein interessanter Bersuch, einen gewissen Thous wiederzugeben, ein hervorragendes Stuck seiner Flechttechnik, mehr als ein psycho-

logisch ernstgemeintes Porträt.

Ein anderes, das einer "Frau Casiraghi Driani", ist für die venezianische Ausstellung von 1901 wieder ausgegraben worden, ebenso das eines "Mannes auf dem Totenbett" (Abb. 78), aber viel mehr noch wäre zu wünschen, daß Frau Segantini in die Lage versetzt würde, die letzte Handzeichnung ihres Mannes, das "Porträt seines Sohnes Mario" veröffentlichen zu können. Es wäre das Gegenstück zu einer Zeichnung aus dem Jahre 1890, welche er "Mio figlio" (Gottardo) benannt hat, und das einen bausbäckigen kleinen Italienerjungen mit großen Augen und mächtigem Schädel darstellt, wie er geradeaus, sest und tief unter der stark vorspringenden, gewölbten Kinderstirne hervorblickt.

Um vollständig zu sein, nennen wir noch eine Zeichnung, welche er nach einer

photographischen Aufnahme, ben "Grafen von Sviffons" darftellend, fertigte.

Leider kann der illustrative Teil dieses Werkes nicht alle die bekannten Selbstporträts des Meisters bringen, die übrigens auch schon fast überall in Reproduktionen
erschienen sind; auch werden wir sie nicht alle einzeln besprechen, sondern uns nur bei
dem ersten und dem letzten aufhalten; und auch nicht besonderen Nachdruck auf den Grad
von Jbealisierung in seinem ersten "Selbstporträt" (Titelblatt) legen, nur ausmerksam
machen, welch tiesgehende Veränderungen in diesem echt italienischen Gesicht die Jahre,

Träume und Gedanken geschaffen haben.

Obwohl für Segantini äußerst charakteristisch und für den Eindruck, den er auf andere zu machen wünschte, bezeichnend, ist das Gesuchte in den blassen, harten und gespannten Zügen, in dem unheimlich düsteren nächtlichen Gebirgshintergrund dieses Bildes uns wenig sympathisch. Es spricht daraus etwas Fatalistisches, Melodramatisches, was mit der fröhlichen Laune, die er stets im Familienkreis zeigte, dem jugendlich herzlichen Lachen und der Weichheit seiner melancholischen Stunden gar nicht stimmen will. Freilich, so mag der Autor der "Heimkehr" geblickt haben, aber auch als dessen Bild ist es noch etwas absichtlich verstärkt. Es ist das Porträt eines Mannes, der eben Schopenhauer und Nietzsche gelesen hat, und dem Schicksal ohne Hoffnung, der Natur ohne Wohlwollen entgegensieht. Segantini hatte es ebenfalls nach einer Photographie gemacht, weil er von dem Resultat der Aufnahme allein sehr undefriedigt gewesen war, da sie bloß die äußerliche Ühnlichkeit wiedergeben konnte.

Das letzte seiner "Autoritratti" (Selbstporträts) dagegen ist ein wundervolles. Der energische, aber gütige Kunsteremit aus der rhätischen Alpenklause, der weise, ländliche Seher, der sein Werk vollendet und auf dem Wege ist zum Patriarchentum, spricht daraus zu der Nachwelt in edlen, nie zu vergessenden Worten. Es ist das Testament, das er uns hinterlassen und worin er uns den vollen Reichtum seiner Züge, seiner Augen und

feiner Seele offenbart.

\*

Wie schon angedeutet, wird Segantinis Aufenthalt in Maloja gekennzeichnet durch das Überwiegen der geistigen Interessen, welche an die Stelle der einsach naturgetreuen Darstellung zufällig geordneter Birklichkeiten treten, und dadurch zum Höhepunkt seiner Laufbahn, als genialer Künstler und tieser Denker gestempelt; aber um des inneren

Zusammenhanges willen sind wir gezwungen, noch weiter zurückzugreifen.

Gewiß wären wir berechtigt gewesen, schon die früheren Werke, deren Motive er der speziellen Natur und Lebensweise seiner Umgebung entnahm, und die er mit einer solchen Summe von Empfindung und Liebe, mit so andächtigem Schönheitssinn behandelte, nicht kurzweg "realistische" nennen zu wollen. Wir gestehen auch, daß es uns geradezu gegen das Gefühl ging, dem historischen Entwicklungsgang zusolge das prachtvolle "Ave Maria a trasbordo", den Gipfel und Abschluß der Periode von Brianza, das Morgenrot eines neuen Aufschwungs, der Periode von Savognino, an jener Stelle, unter jener Kubrik einreihen zu müssen. Es war ja doch durchaus symbolisch gedacht, freilich aber durch ausschließlich der Alltäglichkeit entnommene Elemente verkörpert.



Mbb. 85. Glaubenstroft. (Bu Geite 100.)

Andere, ihn augenblicklich beherrschende Interessen, wie seine stets wachsende Ausbildung der neuen Technik und deren Resultat, die "Aratura", drängen ihn zuerst wieder etwas aus dieser Richtung, aber nicht für lange. Schon im ersten Savogniner Frühling erwachen die alten Themen: Ave Maria, die Madonna, Mutterschaft und Natur zu neugestaltigem Leben.

Schon die bloß äußerliche Seite des Gebirgslebens ist überraschend für ihn, und neu sind die Eindrücke der ungewohnten Umgedung, besonders der Berge im winterslichen Kleid; so beginnt er all diese Dinge zu malen aus reiner Begeisterung für die Schönheit der Erscheinung. Aber während er so ausdauernd, so andächtig an ein und derselben Stelle arbeitet, belauscht er die kleinen Mysterien des erwachenden Lebens und neue Gedanken erstehen in ihm. — Es ist zur Frühlingszeit und auf einer Banderung durch die Berge, als er plöglich über sich, scharf gegen den klaren türkisdlauen Himmel abgezeichnet eine Blume erblickt, eine Blüte so schön auf pfeilgeradem Stengel ruhend, leicht und anmutig, und in der ganzen Zeichnung so ornamental, daß er beschließt, ein Bild daraus zu schaffen. Voll von der Sonne beschienen, durch regelmäßig stehende,

abwärts geneigte Knospen wie ftilisiert hebt sie sich in einsamer Pracht vom azurblauen Grunde klar ab. Da sieht sein geistiges Auge sie größer und immer größer werben, und auf bem ichlanken Stengel entfaltet fich eine herrliche Blute feiner Phantafie. Bum Strauch erweitert sich der Stiel, die Blättchen zu kleinen Zweigen und der Relch verdichtet sich zu einer weiblichen Gestalt — "das auserlesene Gefäß" ber Marienlitaneien und mitten im Relche auf dem Schoß der Frau hat der Blumenstaub ein sußes Kind erweckt, das mit den Fingerchen einen Apfel umschließt. "Alpenblume" hat Segantini bas Werk getauft und wir erraten baraus auch die Umgebung. Ein andermal nennt er es "Das göttliche Kind", und schenkt damit den frommen Christen bes Gebirges wirklich die einzige lokale Madonna, von Maria = Ginsiedeln bis Maria = Bell, die echte Andacht erweden kann. Gin britter Titel besagt es "Liebesfrucht" (Abb. 79) und wir erkennen es als Frucht einer neuen Segantinischen Gedankenphase. Die göttliche Liebe, geoffenbart burch die Menschwerdung, identifiziert er mit jener, die ber Brennpunkt seiner philosophischen und moralischen Auffassung geworden, mit der Mutterliebe. Er, die früh sie entbehrende Baise, feiert sie heute in all ihren Leiden und Freuden, um später jum verdammenden Richter der "unnaturlichen Mütter" ju werden, die er mit benen, welche das Werk der Mutterschaft, das göttlichste der Natur, verhindern bie Unguchtigen — in einer Strafe vereint. — Und nun, als ber gorbische Anoten ber Gebankenverschlingung, welche Segantini erfüllt, tritt basselbe Thema unter einem vierten Titel als: "Engel des Lebens" (Abb. 80) uns entgegen.

Die äußeren Erreger dieser Darstellungen sind gar oft realistische Werke Segantinis, die ihrem Inhalt nach kaum im Zusammenhang damit stehen. So hat sich der kleine Baum, der zum Stamm der "Alpenblume" und zum Stüppunkt für die Mutter wird, aus dem verkrümmten Gestrüpp entwickelt, das im Bild, die "Alpe im Mai", schützend die Zweige über das Zicklein am Euter der alten Ziege breitet. Auch im "Mezzo giorno sulle Alpe" sindet er sich wieder, diesmal stark genug, das Gewicht einer jungen Hirtin, die sich dagegen lehnt, zu tragen; und gewiß war der Anblick dieser lieblichen Wirklichkeit für Segantinis Genius der zündende Funke zur "Alpenblume". Und nun hat er diese stolze Blüte getrieben, der kleine verwachsene Stamm, der Märthrer des endlosen Alpenwinters! Diese Blüte, und eine holde Knospe: die Madonna im Strahlenschmuck der göttlichen Mutterschaft hat sich in lebendiger Gestalt darauf herniedergesenkt, zugleich Schutz spendend und heischend, wie das einsache Bergvolk sie in eskigie unter

dem rohgezimmerten Holzdach einer primitiven Votivsäule darzustellen liebt.

Die Bertreter dieser Familien wollen wir nun in zwei Hauptgruppen: "Engel

bes Lebens" und "Liebesfrüchte" einteilen.

Beibe enthalten Werke von außerordentlich dekorativer Wirkung, so daß es schwer wird, einer bestimmten Gruppe den Vorzug zu geben. In den Varianten der "Liebesfrucht" ist der Typus der Madonna wundervoll durchgeführt, die Gestalten meisterhaft in den Raum komponiert und stilvoll behandelt; die jungkräuliche Mutter, voll Ernst und anmutiger Bürde, nimmt die Mitte des Vildes ein und ist nach altchristlicher Weise mit offenem Goldhaar dargestellt. Im "Engel des Lebens" herrscht eigenartige Stimmung, ein hoher Stil, hervorgebracht von einem Netz leuchtender, vibrierender Farbe, das wie ein Gewebe von Seidensäden gleichmäßig durch die Falten des Gewandes, die Haare und die Verästelungen des Gezweiges zieht. Die Silhouette der jungen Mutter und des starken Sprößlings, den sie umfaßt und in den sie all ihr Sein, ihr Herzblut und ihre Lebenskraft übergeströmt zu haben scheint, zeichnet sich samt den Draperien mit denselben ineinandergewundenen, ecsigherben und doch so unendlich empfundenen Linien vom Horizont ab, wie die geistvoll bevbachteten Krümmungen von Stamm und Zweigen.

Seine "Engel des Lebens", die Mutter des göttlichen Kindes, oder des Kindes der menschlichen Liebe, stellte Segantini zwischen Himmel und Erde schwebend dar, in der lauen Atmosphäre des Lenzes, der alljährlich die schlummernde Natur erweckt. Es mußte sich ihm der Vergleich aufdrängen zwischen dem keimerregenden Frühlingshauch, dieser von Wärme erzeugten atmosphärischen Kraft, und dem lebenzeugenden heißen



Abb 86. Morgenstunden (unvollenbet). Aus ber Kunftgalerie von Grubich in Mailand. (Zu Seite 99.)



Atem der Liebe, der in die Seele gehaucht, die Herzen höher schlagen und das Blut schneller kreisen läßt. Ihm schienen "Atmosphäre" und "Liebe" eines Ursprungs zu sein, und gleicher Macht, beide kräftigend, erregend, lebenspendend; diese Gedankenverdindung führt ihn unsehlbar zur Allegorisierung des Ganzen, zur "Dea Pagana" ("Frühling", "Liedeszöttin") (Abb. 81 u. 82). Wie er es früher so oft in den Darstellungen der bestehenden Wirklichkeit auszudrücken wußte, so versteht er auch hier allegorisch die Totalwirkung des Hochgebirgs zu verkörpern: dessen einsame Größe, Unendlichkeit und Freiheit, der Spielraum für die mächtigen Strömungen der Atmosphäre, wie für die Erfüllung des Naturgebotes der Liebe. Aber alles dieses ist erst ungeklärt, nur ganz im allgemeinen in dieser Allegorie enthalten, die ebensogut den "Hirwana" vorstellen kann, so tief scheint der Schönheit der Höhen", oder sogar das "Nirwana" vorstellen kann, so tief scheint der Schlaf, in den die Gestalt gesunken, so weit liegt sie von der Schwelle



Abb. 87. Studie gum Engel ber Reuen Berfundigung. (Bu Geite 102.)

bes Bewußtseins zuruck. Aber das "Körperlose" durch das "Unbewußte" auszudrücken, schien Segantini keine Schwierigkeit zu enthalten; wie immer hat er auch hier eine

Form für das gefunden, was er fagen wollte.

Dagegen sind die entzückenden "Morgenftunden" (Abb. 86) beim Entwurf geblieben. In dem nach der erquickenden Nacht doppelt klaren Üther, bewegt vom frischen Morgenwind, der selbst den Geist befruchtet und ihm helle Gedanken und Arbeitslust erweckt, schwebt der Reigen der frohen Horen, weiße beschwingte Gestalten voll Freude und Lebenslust, und hebt sich gegen eine Landschaft von wahrhaft berauschender Jugendkraft ab. Die Gipfel des Hintergrundes zeigen den herrlichsten Schnee, den Segantini je gemalt und wie ein Gedicht muten uns auch die langen, weichen Falten der wie aus Sommerfäden gesponnenen Gewänder an.

Und nun, ehe wir uns zur Besprechung des Zyklus "Die schlechten Mütter" verfügen, die er auch "Nirwana" genannt hat, wollen wir eine Frage stellen: Db es wohl notwendig ist zum vollkommenen Verständnis dieser symbolischen Werke Segantinis, die tiessten Geheimnisse des Buddhismus und der Philosophie des Nirwana ergründet zu haben, oder sich durch die drei Konserenztage mit dem Publikum von Liverpool über die neue Erwerdung der Galerie Walker, eine der Varianten der "Schlechten Mütter", aufklären zu lassen? Wir glauben es nicht, und in der Folge kann der Leser selbst darüber entscheiden.

Im Mai 1891 schrieb ber Meister aus Savognino: "... "Die Unzüchtigen", welche ich zu einem Nirwana von Schnee und Eis verurteile, sind Gestalten, die, ohne Flügel in den Üther hinausgeschleubert, schwerzerfüllt und hoffnungslos gegen Sonnensuntergang zuschweben. Dies die Komposition; was die Farbe betrifft, soll es eine Symphonie in Weiß und Silber, Gold und Azur werden . . ." Des Künstlers erster Gedanke war, verbrecherische Mütter in der eisigen Luft eines dantesten Fegeseuerssichwebend darzustellen: die Kindesmörderinnen, die Unzüchtigen, alle jene, welche gegen die Mutterschaft gesündigt hatten (Abb. 83). Sie waren verurteilt die gleich Früchten an den kahlen Winterbäumen hängenden Kindlein zu säugen die zur Versöhnung und Auferstehung, die zum Frühling vielleicht, der die Eisrinde um alle Natur zum Schwelzen

bringt ... Doch ist die Lösung im Bild nicht angebeutet.

Bor allen anderen wollen wir uns zu dem nächtlichen mondbeschienenen Bilbe wenden, wo die schwarzen riefigen Silhouetten der Alpen die Schneefelder des Borgrundes abschließen, und bort zwischen ben langgezogenen Stratuswolfen mit filberner Umfäumung eine drohende, fast asiatisch graufige Regelform besonders unheimlich wirkt. Gebrochen und schuldbewußt, von langen Schleiern und aufgelöftem Gelock umflattert, schwebt ein Bug von bufteren Frauengestalten einher; unter und mit ihnen zieht im Seufzen bes Windes und ihrer Reue ihr Schatten. Berzerrt, wie die vom eisigen Sturm getriebenen Erscheinungen, wirft auch ber Baum — berselbe Lebensbaum, auf bem borber ber Engel geruht — seinen Schatten auf bas gefrorene Feld; er gleicht einem Knäuel schwarzer Schlangen. Unmöglich, kälter und gespenstischer eine Winternacht zu träumen ... Die um das uralte Felsentor schwebende Gruppe, "Die Unzüchtigen", scheinen in beffen Bauberfreis wie zu ben Fugen eines unnahbaren Richters gebannt, und in ihren Bewegungen brudt fich ihre Gewiffensqual, die Erinnerung fündiger Tage, auch die teils anziehende, teils abstoßende Macht des verkrüppelten Baumes aus. Dies ift die Liverpooliche Version des Themas.

Kurz darauf folgt eine rosigbläuliche Variante im kühlen Morgenlicht (Abb. 84). Hier scheut der Meister nicht mehr den hellen Tag, um die kühnsten und realistischsten Mittel zur Klarlegung seines Gedankens zu verwenden. Allen sichtbar hängt das Kind im trauernden Geäft, zugleich wie die durstende, erstarrte, gierig nach treibendem Saste lechzende Krone des Baumes erscheinend; mit sturmgepeitschtem Haar die Mutter, sluchbeladene Beute ihres Gewissens und ihres Kindes, das allein ihre Schuld tilgen kann ... Beiter, dem Abgrund zu, wieder Bäume und Kinder, die diesmal im Schnee vergraben sind bis zum Gesicht; grausiger und deutlicher noch erscheint hier das Verbrechen, während der Baum in furchtbar phantastischen Krümmungen sich zwischen Mutter und Kind schiedend, schon an das gespenstische Bild der Nabelschnur in der solgenden Mondelicht-Version erinnert.

Diesmal eine Bersion in nächtlicher Stimmung, und mit einigen neuen Einzelheiten im Gebaren der Unzüchtigen. Zu dreien gehen diese auf je einen Baum zu. Die Hauptgestalt hat die volle Büste ihres mächtigen Körpers, der wie zur Mutterschaft geschaffen ist, dem hellen Mondlicht zugekehrt; der Baum scheint zu erschauern unter der Last von großen dunklen Gestalten, die in seinen Zweigen wie unheimlich seltsame Früchte hängen, aus Elsenbein und Flor gesormt. Dieser neue Lebensengel, in das schwarze Gewand der Reue gehüllt und so voll Liebe und Sühnverlangen seine Brust darbietend, ist die herrlichste aller Gestalten, die je Segantinis Meisterhand entsprungen, und kann für den vollkommensten Frauenkörper in seinem ganzen Lebenswerke gelten.

Zu den gewöhnlichen Auffassungen von der Trauer einer Muttter führt uns das Bild "Glaubenstrost" (Abb. 85) zurück. Wir brauchen kaum daran zu erinnern,

welchen Triumph Segantini in München mit der Ausstellung dieses Bilbes im Jahre 1896 feierte.

Wiederum wollen wir es wiederholen: je mehr Anforderungen von aufmerksamer Betrachtung, Überlegung und ernsten Gedankengang die Kompositionen Segantinis an den Beschauer stellen, um so klarer und sorgkältiger wird der Künstler in der Ausführung, um so strenger gegen sich selbst, und um so fähiger, sogar die gewöhnlichsten Realisten widerspruchslos für sich zu gewinnen, die es einem denkenden Künstler nie verzeihen würden, nicht vor allem masen zu können; was nicht ganz ohne Berechtigung ist.

Auch in diesem Werke haben wir ein wundervolles Vild vom Winter im Gebirge; das blendende Weiß des Schnees wird noch gesteigert durch schwarze Trauerkleider, das seine Gitterpförtchen und die rohbeworsene Mauer des einsamen Friedhofs. Das stille Antlit des Erlösers auf dem Schweißtuch der Beronika scheint von dem Kreuz herab



Abb. 88. Die Liebe am Born bes Lebens. (Bu Geite 102.)

den weißen Frieden zu bewachen, den bald auch der Meister, der ihn verewigt, teisen soll. Ginsam, dis auf ein schmerzerfülltes Paar ist der Totenacker, während schwarz, wie versorne Jussionen, die einzelnen Gestalten des Trauergesolges in den beschneiten Feldern die zum Horizont hin sich verlieren. Neben ihnen flattern die Krähen . . . Und über dem gebeugten Paare, wie in den Füllungen der alten Kirchentore, dem Jüngsten Gericht zu Häupten, tragen voll liebevoller Sorge zwei Engel den nackten, von allem Frdischen entblößten Leichnam des Kindes. Wie schön sind diese Engelsgestalten, mit ihren weichen großen Flügeln, die ersten Segantinischen Engel! Klüger und logischer als manch andrer Künstler, hat er zum Heben von menschengestaltigen Wesen entsprechend große Schwingen sür nötig gehalten und sich nicht mit den kümmerlichen Flügelchen begnügt, die aus dem Hühnerhos entlehnt sind und an welche so viele absurde Heilgen-bilder uns gewöhnen wollten. Auch der leichte Schlagschatten, den die Engelsssüße auf die Wolken sehre, verraten troß allem den Realisten. Und haben wir nicht auch in

ber armen Mutter mit dem bescheidenen Gewand und den schwarzen Handschuhen unsere treue Magd, die gute Baba, wiedergefunden?... Bald sehen wir sie noch höher steigen und sich in einen dieser Engel verwandeln, die ihr jetzt den Sohn entführen. Wir, die wir von Anbeginn dieser langsamen Berwandlung einer Gestalt beigewohnt haben und sie die einsachste und gröbste Arbeit verrichten sahen, wir verstehen am besten, wie unberechtigt und sinnloß der Borwurf ist, den man Segantini machte, der doch sowohl seinen Dante kannte, als auch genug südliche Phantasie besaß, er habe seine Engels

gestalten bei Burne-Jones entlehnt.

Nun hat der Meister die ganze Stala des Schmerzes erschöpft und will sich neu versüngen an einem Werk voll Jugendlust und -licht, Lenzeshauch und Liebeszauber. Zuerst faßt er den Plan zu einer "Neuen Verkündigung"; aber dieser Gedanke ist in dem eigentümlichen Entwurf, der uns davon geblieben, nicht abgeklärt genug, trot der Berheißung, die uns die Ankunst eines Übermenschen Niehschescher Art mit der Zugabe von großer Güte prophezeit... "Wögen deine Kinder schön für die Liebe, mächtig im Kampf und klug im Siege werden ...", so lautet die Inschrift auf dem Throne der künstigen Mutter, und die Worte, die ein Engel ihr ins Ohr flüstert (Abb. 87). Sie aber sehnt bewegungslos an der Terrassenmauer, weit hinaushorchend ins düstre Tal, wo ein Zug über die Schienen braust. Interessant ist das Werk hauptsächlich deshalb, weil es Segantinis Empsinden, ungeschwächt durch die Bergeinsamkeit, in der er sich verschanzt, mit allem was außerhalb die Welt bewegt, wieder auss neue deutlich beweist; und von

seinen Söhen ruft er mit gewohntem Freimut seine Meinung zu uns berab.

Was die "Liebe am Born des Lebens" (Abb. 88) betrifft, so ist dies Werk des italienischen Meisters keineswegs eine Neubehandlung des alten Themas, das zahllose Rünftler von der Renaissance bis auf den heutigen Tag beschäftigte, und das sogar Leute wie hans Sandreuter in Basel und Beit in Bien auf bem vielbetretenen Bege wieber ausbeuteten zu einer Zeit, als Segantini fich mit seinem Entwurfe trug. Er aber benkt babei nicht an ben "Jungbrunnen", an bas Aufwärmen von Greisen zu Jünglingen, an bas Fliden von früppelhaften Rörpern; sein Lied ift ein schallend Lied, wie Bogelgesang und Lerchenschlag, ein lauter Humnus auf Jugend und Liebe. In festlich weißen Gewändern, die Die Schönheit und Rraft der jungen Glieder nicht verhüllen, Erzengeln gleich, bie das Paradies betreten, schreitet ein Baar durch blühende Rhododendren, von edelsteinbligenden Bergen umfäumt. Sie nähern sich, liebeumschlungen, einem reichlich sprudelnden Quell und dem dort sigenden, weißbeschwingten Wächter von leuchtender Schönheit. Ewiger Jugend und Schönheit, und ewigen Gluckes Gewähr ist ihnen der Born, das Waffer ber heiligen Quelle, folange fie es genießen . . . Aber noch ift ber Rreis, ben dieser Gedankengang beschreibt, nicht ganz geschlossen. Unser Meister befürchtet Bersuchung und Sünde für sein seliges Paar, denn ihre Schönheit kann sie zum Übermaß ber Leidenschaft führen. Um sie zu warnen, zeigt er ihnen den "Quell des Übels" (Abb. 90) und führt sie zum Scheibeweg von Glud und Schuld.

Auch diese Straße verlegt er, wie alle übrigen die er malt, ins Gebirge, diese ewig neue Welt, deren Reichtum, nach Segantinis Ausspruch, nicht hundert Arbeitsleben wie das seinige je erschöpfen können. Für die Schuld entscheidend, nennt er den Augenblick, wo das Weib sich seiner Schönheit bewußt wird. Sobald des Geliebten Blick ihr nicht mehr als Spiegel genügt, so wie sie schön sein will, um ihrer selbst willen, dann ist die Eitelkeit geboren. "Schaust du zu oft in den Spiegel, so sieht der Teufel heraus",

sagt ein alter Bolksglaube, und weiter will auch Segantini nichts erzählen . . . In einem kleinem Wasserbecken spiegelt sich eine schlanke Schöne, und betrachtet wie ein weiblicher Narziß mit entzückten Blicken ihr eigenes Bild. Ihr rotes Gelock hat sie über den natürlichen Spiegel gebreitet, und zwischen den Wellen des Blieses mit ihrem Bild vermischt sieht aus der Tiese das sonderbarste Wesen herauf, das je einer Künstlerphantasie entsprungen. Geistvoll ist es erfunden und erfüllt vorzüglich die Anforderungen seiner allegorischen Bedeutung, Abscheu und Neugier zugleich zu erwecken. Denn wir dürsen nicht vergessen, daß wir erst an der "Duelle" des Bösen sind; die Verführung ist an ihrem Blat; das noch nicht übermächtige böse Prinzip soll mehr

Neugier als Scheu erregen, und nach dem ersten Angstgefühl unterhaltend genug erscheinen, daß man ein Spiel mit ihm wagen mag. Noch ist die Amphibie "Koketterie"

reizend und entgegenkommend, ihr wahres Wesen lehrt erft die Zukunft.

Segantini stand sein ganzes Leben hindurch so sehr unter dem Zauber der Musik, daß es eine natürliche Folge davon war, wenn er eines Tages auch die "Allegorie der Musik" (Abb. 91) darstellen wollte. Die erste Anregung dazu gab ihm Bergamo, dieses reizvolle Gebirgsstädtchen, das viele Herden schöfe, die er so oft gemalt hat, auf



Mbb. 89. Aftftubie.

bie Almen seiner Berge geschickt hatte. Arlequinos Heimat seierte eben ein andres ihrer berühmten Kinder: Donizetti. Diesen suchte nun Segantini in einem Triptychon zu verherrlichen, Pastell auf Leinwand. Aber trot der edlen silbergrauen Tönung kann es eher als Merkstein auf dem Wege zu großen Schöpfungen gelten, als für ein selbständiges Werk. Der Meister hat uns an Größeres gewöhnt, an Unerwartetes, noch nicht Gesehenes, Schlagendes; hier fühlt man das mühevoll Gesuchte, eine gewisse Verlegenheit heraus, sogar einige bei ihm uns neue Entlehnungen lausen mit unter, wie von Bouguereau! Auch das letzte Triptychon leidet an diesen Schwächen. Die Ursache

davon mag wohl daran liegen, daß er nun zu komponieren sucht, wo früher sich alles wie von selbst künstlerisch auf der Leinwand gruppiert hatte, er hat die einsache Größe verloren, und etwas Neues, Unbekanntes scheint ihn zu bewegen, das eine Umwandlung, eine Wiedergeburt des Meisters prophezeien möchte . . . Die Üra der unbewußt empfangenen Schöpfungen von Gottes Gnaden ist vorüber, und das goldne Gitter zugefallen. Der Genius nimmt seinen Flug höher, aber wie aus dem Hinterhalte fällt ihn der Tod.

Den Höhepunkt seines Ruhmes erreichte Segantini im Oktober 1897 mit dem ungeheuren Erfolg, den seine symbolischen Schöpfungen in den deutschen Städten errangen, und ihn für die fortwährenden Schikanen und Widersprüche seiner Italiener entschädigten. Er scheint davon wie berauscht und begehrt noch einen letzten durchschlagenden Triumph, den er in Paris, wo man seit seiner goldenen Medaille von 1889 wenig mehr an ihn gedacht hat, zu erringen gedenkt. Erzwingen will er ihn auf der Weltausstellung von 1900 mit der Ausssührung des längstgehegten Projekts eines Kundbildes vom Engadin.

Mit dem unglaublich lebhaften Temperament, das er so wohl zu verwenden weiß, vermag er einigermaßen das Bolk seiner Umgebung für diesen Plan zu erwärmen. Er bildet Komitees und Bereine, beruft Konferenzen, erläßt Aufruse und richtet zuletzt an die Gemeinden und Zeitungsredaktionen die beigegebene Proklamation, die man mit ihrer ganzen naiven und tollkühnen Sicherheit anführen muß, um klar zu legen, dis zu welchem Grad dieser kluge, berühmte Mann, von allen Kunst- und Zeitungsblättern beispiellos umschmeichelt und geseiert, ein wahres Kind geblieben war an blindem Vertrauen auf sich und seinen Stern.

Anbei die Proklamation in der Ausgabe vom "Fögl von Engadin":

## "Geehrte Herren Engabiner!

Das Projekt, welches ich Ihnen vorlese, geehrte Herren Engadiner, Söhne dieser Alpen, ist kühn, aber klar wie das Sonnenlicht, das diese unsere Berge beleuchtet. Ich bin der Welt als Maler des Hochgebirges bekannt. Meine Kunst ist zwischen der ernsten



Abb. 90. Quell bes übels. (Bu Geite 102.)



Abb. 91. Allegorie ber Mufit. (Bu Geite 103.)

Majestät dieser Berge geboren und hat sich hier zu höheren Formen entwickelt. Meine Borfahren waren Bergbewohner; ber Geift ber Alpen hat fich meinem Geifte mitgeteilt, ber ihn sofort ergriffen und auf ber Leinwand wiedergegeben hat. Die Männer ber Runft fühlten biese neue Seele in meinem Werke, verstanden fie und waren davon überzeugt; benn unser Werk ift Geift und Stoff der Natur, und ich bin nur beren getreuer Dolmetsch. Und als Dolmetsch komme ich Ihnen, herren Engadiner, ein ungeheures Berk anzubieten, bas mir eingegeben wird von ber ftolgen Schönheit biefer Berge und von ber bankbaren Liebe, die mich mit biesem herrlichen Stud ber Natur verbindet, wegen ben hohen Gefühlen und ben fünstlerischen Eingebungen, die ich von ihnen empfing und die mir die Stelle einbrachten, die ich in der Runft besitze. Unser Engadin muß in ber Welt mehr geschätzt und bekannt werden, und zu biesem Zwede wird sich vielleicht niemals eine gunstigere Gelegenheit darbieten, als jene, die uns die große Ausstellung gibt, die Baris am Ende des Jahrhunderts als Rendez-vous der Intelligenz und bes Reichtums bietet. Ich bachte, es sollten alle die Schönheiten, die uns umgeben, in biefer gewaltigen Ausstellung ihren würdigen Plat finden, und habe bas Projekt erbacht, bas ber Zwed unsere Versammlung ist und welches, verwirklicht, die höchste Auszeichnung unter dem Besten dieser zukünftigen Beltausstellung sein wird.

Es handelt sich, wie Ihnen schon bekannt ist, um ein gewaltiges Panorama, das die herrlichsten und hervorragendsten Punkte unseres Oberengadins darstellen und davon eine künstlerische Zusammenfassung sein soll. Dieses Panorama wird mit den andern, die man bisher sah, nichts zu tun haben. Ich beabsichtige das ganze seste Gerippe dieser Alpenjoche in ihrem vollen Lichte und der Klarheit der Luft auf die Leinwand zu bringen, indem ich im Beobachter die vollkommene Flusson erwecke, er besinde sich im Hochgebirge zwischen grünenden Weiden, umgeben von schrossen Felsen, die den Himmel durchzacken, und ewigen Gletschern, die in der Sonne sunkeln, welche mit nie versiegendem frischem Wasser die waldigen Abhänge und unsere fruchtbaren Täler erstreuen, die wie smaragdene Mulden im Lichte lächeln.

Die Meisterschaft der Kunst, die durch langes Studium und große Liebe angesichts dieser Natur erreicht wurde, vermag das Licht, die Luft, die Entsernungen und den Hintergrund zu heben, den wahren Geist des Gebirgs mit seinem seierlichen Schweigen, seiner ernsten und erhabenen Poesie und dem lächelnden, tiesen Frieden, der nur unterbrochen wird von der lieblichen Musik der Alpen, von fernem Rauschen des Bergbaches dis zum Gelispel des Laubes, vom Gebrüll der Herden dis zum undestimmten Geläute des auf den grasigen Abhängen weidenden Viehes.

Der Kunst wird die Wissenschaft zu Hilfe kommen, um den gewollten Effekt zu erzielen; wir werden elektrische Bentilatoren haben zur Erzeugung der Frische, verschiedene berechnete Anordnungen von Licht und Schatten, hydraulische Einrichtungen und akustische Berke, und alles, was am besten dazu dienen kann, die Vorstellung des Besuchers am vollständigsten und lebhaftesten zu machen, als befände er sich wirklich auf unsern Bergen.

Das im Hintergrund gemalte Panorama wird einen Umfang von 220 Meter umfassen und eine Höhe von 20 Meter haben, mit einer Oberstäche von 4400 Quadratmeter. Man begreift leicht, wie man bei einer solchen Ausdehnung des Gemäldes alle die schönsten Punkte darstellen und die größten Effekte der Entsernung haben kann, von den sernen Bergketten dis zu den nahen, imponierenden Massiven des Bernina und des Albula. Alle hauptsächlichsten Gegenden eines Tales werden daran teilnehmen, von St. Morit, Samaden, Pontresina und Masoja, dis Silvaplana, Celerina, Silo und Bernina, getreulich dargestellt mit ihren malerischen Schönheiten, ihren Seen und ihren großen Hotels. Wie in einer künstlerischen Zusammenfassung wird sich in dem Blicke des Beschauers eine Ausschnung von mehr als 20 Kilometer darstellen in ihren hervorragendsten Punkten, ein wirkliches Kompendium des Oberengadins.

Der Innenraum wird eine Oberfläche von 3850 Quadratmeter umfassen und im Zentrum wird ein Berghügel von 75 Meter Umsang und 16 Meter Höhe Plat sinden, mit zwei Straßen, einem Auf- und Abstieg, die in geneigten Halbsreisen angelegt sind und von denen jede die Hälfte des Panoramas überblickt, das man vollständig von der obern Plattsorm überschaut. Diese Erhebung wird wahrheitsgetreu das Gebirge darstellen mit seinen Klippen, seinen Fichten und Arven, den senkrechten Felsen, den Spalten, dem mit Moos und Flechten bedeckten Gestein, den kleinen Brücken, den in die Schluchten stürzenden Bächen, den Büschen von Alpenrosen und wohlriechenden Kräutern, überhaupt alles, was wir wirklich sehen, wenn wir durch einen unserer Bergwege hinansteigen.

Der Raum zwischen dem Kreis des Panoramas und dem Aufstieg zur Aussicht wird 3397 Duadratmeter bei einer Breite von 23 Meter einnehmen, mehr als genügend, um den Blick zur gewollten Jlusion vom Talgrund zu führen und fähig Ställe, Heusschober voll duftenden Heues, weidendes Vieh, sowie die verschiedenen Eigentümlichkeiten des Bodens und die bedeutendsten botanischen und zvologischen Varietäten unseres Landes aufzunehmen.

Die Besucher werden auf der einen Seite des Gebäudes eintreten und auf der entgegengesetzten hinausgehen. Eine in den Fels gehauene Galerie, mit Öffnungen, die sich wie natürliche Spalten von Zeit zu Zeit auf einzelne Stücke der Aussicht auftun, wird sie an den Fuß des Aufstieges führen. Eine andere ähnliche bedeckte Straße wird vom Fuß des Abstieges zum Ausgang leiten. Die Länge der Straße wird vom Fuß des Abstieges zum Ausgang leiten. Die Länge der Straße wird vom Eingang dis zu dem entgegengesetzten Ende 318 Meter und die Breite 2 Meter betragen, indem man annähernd einen Kaum von 700 Duadratmeter berechnet, und wird bequem 2000 Besucher fassen können, die sich jede halbe Stunde erneuern würden, was in einem Tage von 8 Stunden die Gesamtsumme von 32000, in einem Monate von 960000 und in 6 Monaten von 5760000 Besuchern ergeben würde.

Das ganze, in Eisen errichtete Gebäude würde einen Gesamtraum von 3850 Duadratmeter einnehmen und hätte eine Höhe von 25 Meter mit einer Fassabe von zirka 40 Meter Länge und 30 Meter Höhe, auf der ich in symbolischen Bildern alle Dörser des Oberengadins abbilden würde.

Es blieben so noch 3200 Quadratmeter Außenwand übrig, die zur Reklame dienen könnten, aber davon, wie von sehr vielen andern Borteilen (wie dem Verkaufe unserer



Mbb. 92. Das Leben: Berben. Entwurf. (Bu Geite 114.)

ländlichen Produkte, den Namen der im Panorama selbst Platz findenden Gasthöfe usw.) spreche ich jetzt nicht, da man sich dieselben leicht vorstellen kann und sie zudem abhängig sind von den Eingebungen, die gewiß von den interessierten Kreisen in Überflußkommen werden.

An der letzten Weltausstellung von Paris im Jahre 1889 hatte man 25 500 000 Besucher und in den fünf Monaten, während welchen der Eiffelturm in Betrieb war, erzielte man einen Gewinn von 5 500 000 Franken. Es genügen diese beredten Zahlen, um einen Begriff von dem Besuchsstrome der künftigen Ausstellung im Jahre 1900 zu geben, welche allgemein dafür angesehen wird, daß sie die vergangene in jeder Beziehung bei weitem übertreffen werde, infolge der offiziellen Teilnahme aller Nationen der Welt.

Letzte praktische, befinitive Studien und die Vermehrung der bemalten Fläche um mehrere tausend Duadratmeter haben meinen ersten Voranschlag notwendigerweise abgeändert. Für das zum Unternehmen notwendige Kapital glaube ich nun, daß ein Voranschlag von 500 000 Franken den Ersolg sicherstellen könne. Diese Summe soll durch Aktien gezeichnet werden. Alle nötigen Auslagen werden durch eine, von den Aktionären erwählte Kommission geprüft, von der ich das Geld, je nachdem ich dessen allmählich bedarf, verlangen werde. Für die ersten Arbeiten brauche ich nicht mehr als 50 000 Franken. Ich verlange für mein Werk seinerlei vorausgehende Vergütung. Sowie die Aktionäre ihr volles Kapital erhalten haben, werde ich mit 25 Prozent am Gewinne teilhaben dis zu einem Keingewinn von einer halben Million, dann, d. h. von einer halben Million Reingewinnes auswärts, mit 50 Prozent.

Als Garantie kann die Gesellschaft eine Kommission ernennen, welche nach Belieben von dem Fortschreiten meines Werkes Kenntnis nehmen kann. Mein Name, mein Cha-

rafter und meine Stellung in der Runft werden gleichfalls für mich burgen.

Wegen des Raumes müßten die Engadiner durch ihren Großratsabgeordneten offiziell die Regierung befragen. Indem dieser die nötigen Erklärungen abgibt, wie das Panorama einmal zu Ende geführt werden soll, würde die Regierung diesen Raum zugleich mit jenem verlangen, den sie sonst schon für den Kest der eigenen Ausstellung bedarf.

Nachdem ich so die Hauptzüge des Projekts ausgeführt habe, glaube ich nicht mich noch darüber verbreiten zu sollen, dessen Nuten zu beweisen. Das Panorama wird der größte Anziehungspunkt der Pariser Weltausstellung sein und der Ruhm und der Name, die sich daraus für unser liebes Oberengadin ergeben werden, wird keine Aleinigkeit sein. Nach beendigter Ausstellung wird das Panorama mit der erworbenen Bekanntheit in den großen Städten der Welt zirkulieren. Es werden also mindestens 15 Jahre fortwährender Ausstellung und beständiger Reklame für unser Tal, das es so verdient, sein, in den reichsten Hauptstädten Europas und Amerikas. Schon von heute an wird die Presse, falls das Projekt beschlossen wird, uns drei Jahre beständige Reklame zum voraus bieten, indem sie sich mit demselben ausgiedig beschäftigt.

Ich bestehe auf nichts weiter. Die Alarheit liegt in den Grundzügen meiner Idee selbst. Ich danke Ihnen für die ernstliche Erwägung, welche Sie derselben gewürdigt, sowie für die freundliche Einladung zu dieser sympathischen Versammlung und din zufrieden, wenn mein Werk das Ansehen und den Ruhm dieses unsres Tales vermehren können wird, das ich als mein natürliches Vaterland und die Eingeberin meiner

Runft verehre."

In derselben Zeit schrieb Segantini an den neapolitanischen Kunstkritiker Vittorio Vica einen Brief, aus dem wir folgendes Fragment entnehmen:

"... Die Nachricht über das Panorama ist wahr; aber die Pressen von Deutschland, der Schweiz und Frankreichs, die sich einige Zeit eifrigst damit beschäftigten, haben meine Joee entstellt, weshalb ich Ihnen meine eigentliche Absicht mitteilen will.

Seit mehr denn vierzehn Jahren liege ich dem Studium der einzelnen Aktorde eines großen Werkes über das Hochgebirge ob, welches die verschiedensten Harmonien der Gebirgsnatur enthalten und in ein Ganzes zusammenfassen soll. Nur, wer wie ich, monatelang unter den leuchtenden Gipfeln bei blauer und goldiger Frühlingszeit gelebt hat, den Stimmen gelauscht, die das Tal emporsandte, all den unbestimmbaren Tönen,

die halb vom Wind verweht, aus der Ferne dringen und die weite Atmosphäre bis zur Kette von Fels und Gletscher mit klingendem Schweigen füllt — nur der kann in ihrer ganzen Größe die künftlerische Bedeutung dieser einzelnen Aktorde begreifen. Ich habe darüber nachgedacht, welch großen Einfluß auf mich und mein Empfinden dieser Zusammenklang von Formen, Farben, Linien und Tönen geübt hat, und wie sehr der Geift, welcher sie regiert und jener, der sie empfindet, eins sind; durch das Auffassen



Abb. 93. Die Ratur: Sein. Entwurf. (Bu Geite 114.)

werden sie noch vervollkommnet, und sie leben sich aus in einem Ausseuchten, das alles in Übereinstimmung bringt und die große Harmonie des ganzen Hochgebirgs selber ist. Stets habe ich mich bemüht, einen Teil dieser Gefühle in meinen Werken auszudrücken; da aber aus den verschiedensten Gründen dies von so wenigen empfunden und verstanden wird\*), scheint es mir, daß unsere Kunst nicht vollkommen ist, wenn sie nur einzelne

<sup>\*)</sup> Segantini fpricht von seinen Landsleuten.

Schönheiten darstellt, statt der ganzen harmonischen Schönheit, die selbst lebendig, die Natur mit Leben füllt. Deshalb gedachte ich ein großartiges Werk zu unternehmen, worein ich wie in eine Synthese das große Empfinden der Harmonie der Berge schließen



Mbb. 94. Der Tob: Bergeben. Entwurf. (Bu Geite 116.)

will, und zum Thema wählte ich das obere Engadin, weil ich diese Gegend am besten kenne und studiert habe, und es zugleich der abwechslungsreichste und schönheitgesegnetste Punkt des Gebirges ist, den ich je gesehen. Die stolze Kette der Gletscher und des

ewigen Schnees verschmelzen sich mit dem zarten Grün der Weiden und dem dunkleren der Tannenwälder, das Blau des Himmels spiegelt sich in noch blaueren Seen, die freien und saftigen Weideplätze sind durchschnitten von kristallklaren Wasseradern, die auf ihrem Wege durch Felsenklüfte und Risse alles erfrischen und grünen lassen; überall glüht die Alpenrose, und alles ist erfüllt mit süßen Klängen: Waldvogelgezwitscher und heller Lerchenschlag, Quellgeriesel und ferne Herdeglocken, selbst das Summen der kleinen emsigen Biene trägt bei zu diesem Konzert von ewigen Harmonien.

Um dieses Werk zu vollenden, habe ich die Summe von einer halben Million Lire erbeten und auch erhalten; würde ich noch weitere Mittel gebrauchen, find sie mir von den Bergbewohnern auch zugestanden worden. Nun warte ich auf Nachricht, welchen Platz das französische Komitee der Schönen Künste (Comité des Beaux-Arts) in Paris

zur Errichtung des Gebäudes für mein Wert bestimmen wird."

Das Projekt ist gescheitert; die außerordentlichen Schwierigkeiten, mit welcher die Wahl des Plates in Paris verdunden war, wirkten auf den Engadiner Enthusiasmus wie ein Strahl kalten Wassers. In ziemlich prosaischer Weise überlegten sich auch die verschiedenen Hotelbesitzer, daß ihr Tal auch ohne die enorme Ausgade für diese künstlerische Reklame schon berühmt genug sei. Soll man froh oder traurig über diesen Ausgang des Projektes sein? Hätte der Tod hinter dem Panorama auf den Meister gelauert, wie hinter dem Triptychon? Wäre Segantini sich selbst treu geblieben, oder wäre er, wie nur zu natürlich in diesem Falle, ein Impresario geworden und hätte damit seine künstlerische Zukunst vernichtet? In der Tat hätte er sich der Lächerlichkeit ausgesetzt, und in seinem unglaublichen Selbstvertrauen, das auch keine Hindernisse swillens anerkennt, verfällt er in den amerikanischen Größenwahn; so träumte er von der Herstellung kolossalter Maschinen zur Ozonsabrikation, um das Panorama so zu ventilieren, daß die Besucher in Paris die Höhen lust der Allpen einatmen könnten; auch gedachte er einen Stall oder ein Bauernhaus darin zu errichten, wo man kuhwarme Milch direkt von der Kuh erhielte, Herdenglocken sollten aus der Ferne klingen, und Windssiöse durch die Wälder rauschen . . .!

Als das negative Resultat dieser Bemühungen und Projekte, welche für einige Zeit unsern Meister zum populärsten Mann im Graubündner Land gemacht hatten, bekannt worden war, verlor Segantini nicht für einen einzigen Augenblick seinen Mut oder seine Laune. Er wandte sich zuerst an die Schweizer Komitees, und später an die italienischen, mit der Bitte um einen großen Ausstellungsraum für ein Riesentripthchon, mit welchem er sich für sein gescheitertes Panorama zu entschädigen gedachte. Die Komitees verlangten einen Entwurf zu sehen, nach welchem sie sich ein Bild von dem geplanten Werke machen könnten. Die Schwerfälligkeit und der schlechte Wille der Schweizer behaupteten, nichts aus der großen Zeichnung ersehen zu können, welche Segantini ihnen schiekte, dafür aber entschloß sich Italien, seinem Wunsche zu willsahren.

Dhne einen Augenblick länger ju faumen, ging nun ber Meifter ans Berk.

Segantini wollte in diesem Triptychon zugleich alles zusammensassen, was ihn in den schon geschaffenen Werken mit dem meisten Stolz erfüllte, und auch noch Neues hinzussigen. Aber eine solche Zusammenstellung ist keine Gelegenheit zur Improvisation; alles mußte sorgfältigst komponiert werden. Der Meister, der früher Vorstudien und stizzen zu seinen Werken immer für überslüssig gehalten hatte, dessen Geist sich jedes Vild sogleich als ein fertiges Ganze geboten hatte und wie Athena, fertig seinem Kopf entsprungen war, empfindet plöglich das Bedürfnis, Dokumente zu sammeln und sich wie zu einem schweren Kampf zu rüsten (Abb. 98). Er mußte sehr unvereindare Elemente verbinden und zusammenstimmen; so gruppierte er alles schon den früheren Beobachtungen Entnommene in einem Teil des Triptychons, in dem, welchen er "Das Leben" nennen wollte, und frei von den alten Anklängen ging er nun mit neuem Kapital an das neue Unternehmen.

Das Problem, alles in ein einziges Werk zusammenzufassen, ohne doch an Größe einzubüßen, sondern nur das Alte erläuternd, vervollkommnend und detaillierend, wäre nicht möglich gewesen, wenn die Komposition des Mittelstücks — der Hauptträger der



Ubb. 95. Beichnung gum "Ebelweiß". (Bu Seite 116.)



Abb. 96. Beichnung gur "Alpenrofe". (Bu Seite 116.)

Banoramaidee — ihm nicht ben Schlüffel zur Löfung gegeben hatte. Die Auffaffung mußte berart sein, daß Segantini darin, ohne aufzuhören, ein genau realistischer Beobachter zu sein, zugleich sich als ben Maler bes noch nicht Dagewesenen, bes Seltenen, bes fast Unglaublichen aus der Bergwelt offenbaren konnte; baß er mit ber Darftellung bes großartigen Ausblicks von ben Sohen auch alle Ereigniffe bes Lebens verbinden, bas Belbenlied bes Menschenkampfes mit biefer fast arktischen Region fingen, alle Faffetten seines Talents als Tiermaler leuchten lassen konnte; die realistischen Bilder sollten einen mit Erscheinungen und himmlischen Gestalten bevölkerten Sorizont bekommen, bas Reale burch das Ibeale fich ergangen. Das Gange follte nicht bloß eine breiteilige Komposition, sondern das Buch der Bücher über die Gebirgswelt, die Snnthese ihres Lebens und Treibens, eine Art allumfassender Geschichte von Natur und Leben im Hochgebirge werben.

Folgendes also ist der Inhalt der Zeichnung, des ersten Entwurfs, an welchen

Segantini fich ziemlich genau auch in der Ausführung gehalten bat:

1. "Das Leben" (Abb. 92). Ein irdisches Bergparadies zur Frühlingszeit ift von schönem Walb umgrenzt, hinter welchen es abgeschlossen ist burch seltsam zerrissene, steile Felsenmauern. Links zwischen ben Burzeln einer mächtigen Fichte ruht ber "Engel bes Lebens" in ber Stellung ber Madonna aus bem "Ave Maria a trasbordo" und beugt sich liebevoll über das Kind in seinen Armen. Neben dieser Gruppe steht eine große Ruh, sich mit dem Schweif die Flanken schlagend und zutraulich brummend, etwas an ihre Berwandte aus der "Ora mesta" erinnernd. Bor ihr, halb unter den Fels eingehöhlt, liegt das kleine Beden vom "Quell des Bosen", doch spiegelt sich nur der Mond barin; in der Ferne sieht man weidende Schafe (Erinnerung an die Pascoli di Primavera) und ein Bauer treibt mit der Beitsche ein Rind an, wie zur Arbeit in ber "Aratura"; gang im hintergrund bemerkt man eine Reihe von Mägben und Frauen, welche das Heu zusammenschichten (Anklang an die "Heuernte"). Das Bild (Abb. 99) ift voll ftarker Empfindung und von überraschender Farbenfreudigkeit und wirkt trop ber Unhäufung so vieler verschiedener Elemente einfach. Es verrät in keiner Linie bas fünftliche Ineinanderschieben, und wer die Entstehungsgeschichte, die Genesis des Werkes nicht fennt, halt es für bie Gingebung eines glücklichen Augenblicks, für einen jener Genieblitze der Segantinischen Muse, wie wir sie so oft bewundern durften. Obwohl Segantini noch mindestens vierzehn Tage Arbeit auf die Ausführung zu verwenden gebachte, ift es auch in seinem jegigen Stadium berechtigt, ben namen eines vollen Meisterwerks zu tragen.

Im Zenit schwebt eine Luftgestalt, die Schwester jener aus ber "Neuen Berheißung" und mit majestätischer Gebärde scheucht sie Wolken zurück, welche die Formen des "Winters" und des "Todes" tragen, letterer mit der angenommenen Alle-+-----

gorie bes Steletts und mächtiger Sense bargestellt.

2. Die Mittelkomposition, "Die Natur" (Abb. 93), ist schon im ersten Entwurf als eine ber gewaltigsten Schöpfungen bes Meisters zu erkennen. Es ist ein vollkommenes Werk in fich, und die Gegend um ihn her hat ihm den wundervollen Bunkt geboten, von wo aus er mit einem Blid, wie eigens zu seinem Werk zusammengestellt, die Bereinigung aller alpinen Hauptelemente übersah. Hoch broben, in den mit Steinen übersäten Weibeplägen zieht das Almvieh, links biegt eben der Hauptkern der Herde gefolgt vom Hüter um in ein großes Kar. Im Mittelpunkt bes Bilbes, von den andern etwas getrennt, führt ein Weib ein widerspenftiges Kalb, das zärtlich von der Kuh geleckt wird, eine Wiederholung des Lieblingsthemas von Bufiano. Bis jum Sorizont bin behnt fich bas Banorama bes oberen Engabins mit seinem vierfachen Berg= und Gletschergurtel und seinen bligenben, kleinen Seen. Das Gange ift überwölbt von einem majeftätischen Sonnenuntergang, ber alle vorhergehenden, von dem des "Ave Maria" an, in eine große, lette Glut gusammenfaßt. Die kleine, lichtburchtränkte Wolke, bie aus ben Seen aufgestiegen, verstärtt dem Kompositionsgesetz des Gleichgewichts zufolge, trot ihrer wesenlos scheinenden Duftigkeit, noch das Lobern in der Runde. Und nicht ein schriller Ton in all bem Flammen, Leuchten, Alimmern: bas Strahlenmeer von feurigem



Abb. 97. St. Morig bei Racht. Beichnung. (Bu Geite 116)

Orange, langsam verglimmt's in träumerisch weiches Rosa und Violett vom seinsten Farbenzartgefühl. Es ist das herrlichste Poem, das je zum Ruhm des Lichts geschrieben worden. Wunderbar genau sind auch die unbestimmten Schlagschatten von Mensch und Tier bevbachtet, die sich kaum mehr unter den Füßen abzeichnen, sobald die Sonnen-

scheibe hinter dem Meer von Gipfeln versunken ist (Abb. 101).

Das obere Bogenrund ist ausgefüllt mit einem Winterbild von St. Morit bei Mondbeleuchtung (Abb. 97): links liegt das Dorf; der See, erfüllt von hellglänzendem Nebelgewoge; im Hintergrund Wälder und Berge. Eine Post auf Schlittenkusen und mit zwei Pferden bespannt zieht durch den Bordergrund. Es scheint uns widersinnig, daß diese nächtliche Stimmung wie ein Loch in den sechs hellen Bilderteilen sitt und eben an der Stelle, von der logischerweise gerade das höchste Licht ausgehen sollte. Symbolische Gestalten in der Fortsetzung des Bildhimmels hätten in diesen Höhen wie große Wolken den rosiggoldenen Sonnenreslex empfangen, den wunderbaren Abglanz des für die Erde schon verschwundenen Lichts. Der Gegensat der schwarzen Nacht an ihrer Stelle, dicht über dem Lichtmeer, hieß dieses wohl verstärken, aber mit groben Mitteln, des seinssnigen Meisters nicht recht würdig.

Außerhalb bes Bogens, rechts und links, befinden sich zwei unbekleidete Figuren, das "Edelweiß" (Abb. 95) und die "Alpenrose" (Abb. 96) darstellend, die aus dem Jahre 1898 stammen. Freilich, trot ihrer Schönheit sind sie nicht in Bewegung oder Außbruck genügend als das charakterisiert, was sie bedeuten sollen; nur die Umgebung läßt es erraten. Die "Alpenrose" mit hellem Aug' und ausgestreckter Hand ist ohne jedes Abzeichen und weniger klar noch als das Edelweiß. Dies trägt als einzige Kleidung über dem schön geformten Körper nur das reiche, helle Haar; ein freies Geschöpf der Bergnatur, schaukelt es sich auf einem Felszacken über der Tiese, auf dem unerreichbaren Gestein der Höhen; doch wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir gestehen, daß sie ein

klein wenig zu banal ist für das Symbol einer so unberührten Blume.

3. Der Winter, "Der Tod" (Abb. 94). Segantini hatte dies Werk begonnen, ehe er ben Blan zum Triptychon entworfen. Es hatte nicht mehr Berechtigung einen Teil desselben zu bilden, als die tiefempfundene "Heimkehr", welche derselben Periode von traurigen Motiven in bes Meifters Laufbahn angehört. Gine weite Bahn zieht über ben beschneiten Sügel; links haben die Schneemaffen fich wie Dunen, vom Wind ge-Die Straßenspur ist angegeben durch Balken, welche grünliche trieben, aufgestaut. Granitpfosten miteinander verbinden. Rechts, halb unter Schnee begraben, mit hartgefrorenem Eis behängt, erheben sich die Dacher eines elenden Beilers; die grunen Fensterläben erhöhen noch bies grausame Weiß des Winters. Wie prachtvoll hätte Segantini im Winter 1900 biese Schneemassen ausgeführt, mit der gleichen liebenden Geduld und Zartheit wie jene aus den "Schlechten Müttern". Auf dem lichtblauen himmel ballt sich eine mächtige Wolke, aus beren mattviolettem Schatten eine vollbeleuchtete, in goldigstem Ton erglänzende Rundung vorspringt, gehoben noch durch den tiefen, kalten Ton, den ihr Schatten auf den Gipfeln unter ihr hervorruft. Dieselbe prächtige Kette von tiefgeriffenen Felsenspalten und Schroffen, voll von der Sonne vergoldet, wie in früheren Bildern, schließt den Horizont ab (Abb. 100).

Mühsam, besaden nicht nur vom Sarg, den sie schwerfällig aus der engen Haustür schleepen, treten zwei Männer aus der kleinen Hitte. Draußen, im Schnee, stehen drei weinende Frauen und ein Kind, mit grünen Kränzen in den Händen... Ein altes Pferd harrt vor dem Schlitten mit hängendem Kopf des Ausbruchs zur "Letzten Heimkehr". In der Ferne sieht man die Nachbarn gehn und kommen wie im "Glaubensstrost". Und als hauptsächlichste Keminiszenz an diesen letztern gewahrt man in der Höhezwei mächtig beschwingte Engel die verklärte Gestalt eines jungen Weides emportragen. Im Gegensatz zu der kleinen, zarten Leiche des Knaben aus dem früheren Bild, welche im Prosil erscheint, steigt hier der weibliche Körper ausrecht in die Höhe, von den

himmlischen Erscheinungen leicht unter den Achseln gehoben.

Ergreifend wirkt das tiefe Mitleid, welches der Meister in einem der stärksten Gegensähe zwischen der Kleinheit des Menschen gegenüber der überwältigenden Macht

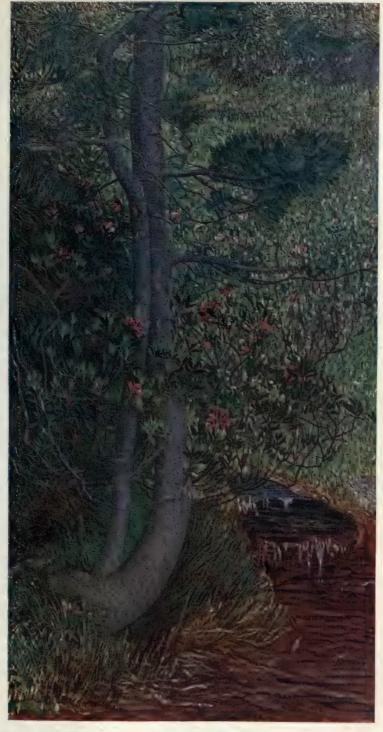

Abb. 98. Vordergrundstudie (unvollendet). Aus ber Kunstgalerie von Grubich in Mailand. (Bu Seite 111.)



ber Elemente hier ausgedrückt hat. Wie hat er durch die ungeheure Fläche von Winter und Schnee und die in eine bescheidene Ecke des Bildes gedrängte menschliche Trauer, gefangen in dieser grausamen Sklaverei, diesen Kontrast betont! Und in der allgemeinen Anordnung, in der Symmetrie des Triptychons, bildet diese Leiche das Gegenstück zu dem zarten Säugling, welcher auf dem Schoß der Mutter im ersten Teil, "Dem Leben", den Eintritt in diese Welt symbolisiert. Wenn man diese beiden, Sarg und Kind, Ansfang und Ende, durch das Mittelglied der Hauptsigur aus dem zweiten Teil, "Der Natur", durch die Frau mit dem Kalb und der Kuh verbunden denkt, so können wir uns vorstellen, daß eine einzige Gestalt in diesem großen Werke Geburt, Leben und Tod zu verkörpern berusen, und diese eine Gestalt wiederum jene Magd ist, deren Geschichte einen ganzen Zyklus Segantinischer Werke füllt; hier sindet sie in einer großen Sammelschöpfung ihren stilvollen Rahmen und ihren Abschluß.

Die verschiedenen Versuche zur ornamental bekorativen Ausschmückung seiner Rahmen, welche Segantini, der sonst in allen seinen Werken einen unbewußten, hohen Stil, ge-



Abb. 99. Das Leben: Berben. (Bu Seite 114.)

tragen durch seine eigenartige Technik, an den Tag legte und zu höchster bekorativer Wirkung in Komposition und Farbe gelangt war, macht, zeigen uns zu unserer Verwunderung den großen Meister ungeschickt wie ein Kind, wenn er es unternimmt eine Blume, einen Zweig oder ein Tier stillssieren zu wollen.

Die Umrahmungen des Tripthchons mit Tannenzweigen und -zapfen, zwischen welchen noch im mittleren Teile samenpickende Bögel angebracht sind, haben zwar einen gewissen Reiz von Ursprünglichkeit und Naivität, aber die Gesimse, Eckverzierungen und Windungen wirken so ärmlich, daß es bei der sonst so reichen Phantasie des Meisters geradezu undegreislich ist. Um schlimmsten ist ein Abschlußfrieß, der, odwohl auf dem Entwurf angegeben, glücklicherweise nicht zur Aussührung gekommen ist; die Welle von Gipfeln, zwischen Tannenzweigen und mit je zwei Gemsen auf einem Kamm, ist eine Kinderei, die an die Basarschnitzereien des Berner Oberlands erinnert, und deren rührende Naivität die Kritik einsach entwaffnet.

Was dagegen die Bilder selbst betrifft, brennt Segantinis Flamme höher denn je; er schreibt:

"... Run habe ich bas Felb meiner Tätigkeit auf ben Berg über St. Morit, ben Mittelpunkt bes Engabins, berlegt, wo sich in engem Rahmen Die größte Berrlichkeit ber Alpen zusammenfindet; ich will baraus zwei große Triptychen ichaffen und habe

schon mit leidenschaftlicher Begeisterung begonnen . . ."

Beiter berichtet er, daß er fünfzehn Stunden des Tages arbeite. Das Ergebnis solch ungeheuerer Arbeitskraft und -luft kennt heute alle Welt, benn in allen europäischen Kunststädten wurde es gesehen. Das Werk wird unvollendet bleiben für alle Beit; der es schuf, hat vollendet, bis auf seinen Ruhm, der fortwachsen wird bis zur Unfterblichkeit.

Folgender Bericht über die letzten Tage seines Lebens geht uns von Augenzeugen

zu, und ist von S. Dalbesio bestätigt:

"Montag den 18. September hatte Segantini sein schönes Beim in Maloja verlaffen, um den Schafberg oberhalb Pontrefina zu besteigen und den weiten Rundblid ber Berge zu ftudieren, welcher ben Sintergrund und die Kronung feines großen Berfes



Abb. 100. Der Tob: Bergeben (unvollenbet). (Bu Geite 116.)

von der "Natur", Mittelteil des für die Bariser Weltausstellung bestimmten Triptychons, bilden sollte. Er hatte auch dieses Bild, das sich schon seiner Vollendung näherte, hinaufbringen, und von den Leuten, welche den Transport übernommen, eine Schutzvorrichtung über dasselbe auf dem Bergesgipfel bauen lassen. Der Meister selbst wohnte in einer etwas tiefergelegenen Holzhütte. Es war dies eine sich oft wiederholende beschwerliche Art bes Schaffens, benn Segantini hat sich nie bamit begnügt nach flüchtigen Stizzen auswendig ober gar erfundenes Gebirge zu malen; aber diesmal sollte es ihm noch teurer zu stehen kommen als sonst, benn biese Liebe zur Wahrheit und Ehrlichkeit in der Kunst kostete ihm das Leben. Das Übel, dem er erlag, scheint herausbeschworen durch plötlichen Temperaturwechsel, durch unvorsichtiges Verweilen in der Nachtfühle. Donnerstag ben 21. empfand er plötlich ftarke Schmerzen im Unterleib; am nächsten Tag jedoch erlaubte er nicht, trot der Unmöglichkeit, mehr als einige Schritte vor der Hütte zu gehen, den Arzt aus Bontresina zu rufen; er fürchtete die Lächerlichkeit, wenn dieser nach langstündigem Marsch den Patienten von selbst geheilt vorfände. Diese Boraussehung erfüllte sich jedoch nicht, im Gegenteil, die andauernden Schmerzen

steigerten sich so sehr, daß in der Nacht von Freitag auf Samstag sein Sohn Mario, der mit der getreuen Baba die Villeggiatur des Vaters teilte, bei einem starken Schneessturm um ärztliche Hilfe nach Samaden hinabsteigen mußte.

Doktor Bernhard, ausgezeichneter Mediziner und Chirurg, sowie Enthusiast für Segantinis Kunst, versuchte alles zur Heilung seines berühmten Kranken. Da er die Gefahr sogleich erkannt hatte, blieb er auf der Hütte; Sonntag den 24. wurde die Nachricht nach Maloja gebracht, und Frau Segantini mit den zwei älteren Kindern

machten sich auf den Weg zum Schafberg.

Beginn und Berlauf der Krankheit sind auf folgendes zurückzuführen: Segantini, dessen kräftige Konstitution nur die eine schwache Stelle, die Empsindlichkeit im Untersleib, hatte, war ohne genügenden Schutz in der kühlen Bergluft zur Arbeit geblieben, hatte auch, da in der Nähe des Bildes keine Quelle war, Schnee gegessen, um seinen Durst zu stillen, und damit den Keim zur Krankheit gelegt. Der schnelle Fortschritt des Übels erzeugte eine allgemeine Entzündung der Gedärme. In drei scharfgeschiedenen



Mbb. 101. Die Ratur: Gein. (Bu Seite 116.)

Abschnitten nahm die Krankheit ihren Lauf; noch im zweiten hoffte man die Heilung, so war der 26., ein Dienstag, ein fast ruhiger Tag; aber schon am Abend begann durch den Druck auf das Bauchsell der Kranke unaushörlich aufzustoßen: ein hoffnungsstoses Symptom.

Und dennoch bewahrte sich Segantini bis zum letten Augenblick vollkommene Klarbeit, selbst seine gewohnte Ruhe und Laune verließen ihn nicht: er hatte keine Ahnung von der drohenden Gefahr, lautlos beschlich ihn der Tod. Freilich, er mußte und wollte leben, besaß er doch alles, was er liedet: eine vergötterte Familie, herrlich hohe Künstlerträume, die nach und nach sich verwirklichen sollten, und denen er sich an Geist, Empfindung und Kraft gewachsen fühlte, er dachte nicht ans Sterben. Übrigens, wie ein abergläubischer Südländer, der er war, setzte er blindes Vertrauen in eine alte Prophezeiung, die eine englische Wahrsagerin ihm gemacht: "er würde das Alter Tizians erreichen", ein Glaube, der vielleicht noch gesteigert und besestigt worden war durch die Worte William Kitters, die dessen prachtvolle Abhandlung über Segantini, in den "Graphischen Künsten" von Wien abschließen: "... und auch für die Dichter und Künstler

gibt es solche "Lebensquellen" (Anspielung auf die Liebe am "Quell des Lebens", damals das jüngste Werk seiner Muse), . . . die glorreichen Jahre eines Tizian erhoffen wir als Anteil der vier größten idealen Künstler, die uns geblieben: Arnold Böcklin, Giovanni Segantini, Kuvis de Chavannes und Hans Thoma . . . '

Der befreundete Arzt, welcher den sterbenden Meister pflegte, hatte Professor Weißer aus Breslau und Professor Erl aus Heidelberg, beide zu dieser Zeit im Engadin zum Sommerausenthalt, berusen, um über den Kranken zu konsultieren; nichts, was in der Möglichkeit lag, wurde versäumt, aber unmöglich war unter den gegebenen Umständen, ihn

zu operieren: das Übel nahm unaufhaltsam, zerstörend seinen Lauf.

Donnerstag den 28., um die 16. Stunde nach italienischer Zeit, 4 Uhr des Nachmittags nach unserer, schätzte der Arzt seine Lebensdauer nur mehr auf zwei Stunden; aber sein außergewöhnlich starker Organismus focht um die kostdare Beute seines Lebens Schritt um Schritt mit dem Tode. Ohne Warnung, seierlich und ohne Kampftrat dieser plöplich um 11 Uhr nachts ein.

Aus der kleinen Hütte auf der Spitze des Berges stieg nun zum schweigenden Nachthimmel der Jammer, das Wehklagen und das Schluchzen der armen Wesen auf,

die nur durch und für ihn gelebt hatten.

Am Morgen des 29. September, an einem Freitag, trug man auf schmaler Bahre die Leiche den steilen Pfad nach Pontresina hinab; von dort wurde er im Sarg zu Wagen nach Maloja gebracht und in der dortigen Kapelle aufgebahrt. Bis spät in die Nacht verweilten Doktor Bernhard und der Maler Giacometti, Freund und Schüler Segantinis, bei dem Verstorbenen; ersterer, um den Leichnam zu balsamieren, der zweite, um die teueren Züge beim Schein der Totenkerzen in einer kraftvollen Skizze sestzuhalten. Der tote Meister lag friedlich da, als ob er schliefe, gewandet wie er's im Leben war, in der Tracht der Bewohner seiner Verge."

"Il Tempo", die Mailander Zeitung, berichtete am 3. Oktober 1899:

"Sonntag um die 14. Stunde (2 Uhr nachmittags), wurde während eines furchtbaren Unwetters die Leiche des berühmten Meisters von seinen Freunden: Dalbesio, Giacometti, Wah und Alberto Grudich zu Grabe getragen, und in einer provisorischen Gruft bestattet dis zur Errichtung eines Denkmals in diesen Bergen, welche er liebte und deren Leben und Seele er in unsterblichen Werke verherrlichte."

Im Februar hatte Segantini an einen Freund in Arco geschrieben: "Mit großem Eiser arbeite ich an meinem Werk für die Pariser Ausstellung, und habe mir als

Schlußbelohnung das Wiedersehen mit meiner Heimat ausgesett."

Segantinis Hoffnung auf dieses Wiedersehen ist in Erfüllung gegangen; aber es war die Heimer Seile, die er erschaute. Er war auf dem Gipfel seiner Berge und seines Geistes angelangt, und es bedurfte nicht mehr der Vollendung seines letzten Werkes, um der Ewigkeit so nahe zu kommen, daß er nicht mehr herabsteigen durfte; noch einen Schritt, den letzten, hat er getan — hinüber.

## Verzeichnis der Abbildungen.

| 1. Giovanni Segantini. Selbstvorträt 2 34 Heimfehr zum Stalle. Spätere Zeichnung 3 3. Heisigenmalerei: Einst 5 4. Heisigenmalerei: Jeht 7 5. Wit den Enten 8 6. Kuß am Brunnen 9 7. Kuß am Brunnen 9 7. Kuß am Brunnen 12 8. Morgendämmerung 11 8. Morgendämmerung 14 9. Mädchen am Brunnen 12 10. Mädchen am Brunnen 13 11. Mädchen am Brunnen 14 12. Sphlle. Spätere Zeichnung 15 13. Folik einem 15 14. Ave Maria a trasbordo. 4 15. The Gebalnung 15 16. Familienszeichnung 15 17 18. The Gebalnung 15 18. The Gebalnung 15 18. The beiden Mütter 17 18. Der Kuß aufs Kreuz 20 19. Hispanis Kreuz 20 19. Hispanis Kreuz 20 19. Hispanis Kreuz 20 19. Hispanis Kreuz 20 20. Kuß aufs Kreuz 20 21. The leitere Beige 23 22. Rast 24 23. Bestiebter Hit 25 24. Um Brunnen 25 25. Basseichsdopfen 27 26. Basseichsdopfen 27 27 28. Asseilsganmelein Kaule Cepátere Zeichnung 20 29. Kuß au der Brunnen 20 20. Kuß au der Brunnen 20 21. Die leere Biege 23 22. Rast 24 23. Bestiebter Hit 25 24. Um Brunnen 25 25. Basseichsdopfen 27 26. Basseichsdopfen 27 27 28. Kuß eim Jood 26 29. Kuß einschweiße am Et. Sepätere Zeichnung 36 36. Die Beichweiße am Et. Sepäterns 28 36. Die Beichweiße am Et. Sepätens 36 36. Die Beichweiße am Et. Beichweiße 37 37. Kürdsänstag. 37 38. Reißespatenste 32 39. Ave Maria a trasbordo 4 39. Ave Maria a trasbordo 4 39. Ave Maria a trasbordo 4 40. Die Reue (?), Figur beš "Ave Maria a trasbordo 4 40. Die Reue (?), Figur beš "Ave Maria a trasbordo 4 40. Die Reue (?), Figur beš "Ave Maria a trasbordo 5 40. Die Reue (?), F |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Heifigenmalerei: Einst 6 4. Heifigenmalerei: Jeht 7 5. Mit den Enten 8 6. Kuß am Brunnen 9 7. Kuß am Brunnen 9 8. Morgendämmerung 11 9. Mädchen am Brunnen 12 10. Mädchen am Brunnen 13 11. Mädchen am Brunnen Epätere Zeichnung 13 11. Mädchen am Brunnen Epätere Zeichnung 14 12. Johlse Spätere Zeichnung 15 13. Johlse Spätere Zeichnung 15 14. Kodonsausseseinnen 16 15. Die beiden Mütter 17 16. Familienizene 18 17. Der Bater ist tot 19 18. Der Kuß aufs Kreuz 20 20. Kuß auf 20 21. Die leere Wiege 23 22. Mast 24 23. Berliebter Hirt 25 24. Um Brunnen 26 25. Basserichöpsen 27 26. Die leere Wiege 36 27. Das Psssügen. Königl. Kinasorhei 3u 28. Ave Maria a trasbordo 3. 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigur des "Ave Maria in den Bergen 4 40. Die Kene (?), Kigu |
| 4. Heiligenmalerei: Jeht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Mit den Enten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Ruß am Brunnen 9 37. Kürbisernte 44. Robendamerung 10 38. Ave Maria a trasbordo 44. Ave Maria in den Bergen 44. Ave Maria a trasbordo 55. Patere Zeichnung 10 39. Ave Maria in den Bergen 44. Ave Maria in den Bergen 55. Ave Maria 10. Mädchen am Brunnen 12 40. Die Reue (?), Figur des "Ave Maria 10. Mädchen am Brunnen 55. Spätere Zeichen 12 39. Ave Maria 13 in den Bergen" Spätere Zeichen 14. Ave Maria a trasbordo. Spätere 12. Jöhle 15 Berjion 44. Ave Maria a trasbordo. Spätere 12. Jöhle 55. Die beiden Mütter 16. Famifienszene 16. Famifienszene 17. Auf Berdandacht 55. Die beiden Mütter 17. Auf der Barre 55. Auf der Barre 35. Die Beiden Mütter 19. Für unsere Toten 21. Bifferaro. Spätere Zeichnung. Fragment 22. Rast 55. Ruh an der Tränke 55. Ruh an der Tränke 55. Rerliebter Hirt 25. Die leere Wiege 23. Berliebter Hirt 25. Das Pflügen. Königl. Binakothek 3u. München 66. München 66. München 66. München 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Kuß am Brunnen. Spätere Zeichnung       10       38. Ave Maria a trasbordo       4         8. Worgenbämmerung       11       39. Ave Maria in den Bergen       4         9. Mädchen am Brunnen       12       40. Die Reue (?), Figur des "Ave Maria in den Bergen". Spätere Zeichenung       4         11. Mädchen am Brunnen. Spätere Zeichenung       13       14       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichenung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichenung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichenung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       14       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichenung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichenung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichere Zeichnung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichnung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo. Spätere Zeichnung       4         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Ave Maria a trasbordo.       5         12. Jöhlle. Spätere Zeichnung       15       Averjion       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Morgendämmerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Mädchen am Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Mädchen am Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Mädchen am Brunnen. Spätere Zeichs nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nung       14       41. Ave Maria a trasbordo. Spätere         12. Johle       15       Bersion       4         13. Johle. Spätere Zeichnung       15       42. Schafschur       4         14. Kofonsausteserinnen       16       43. Schafschur       4         15. Die beiden Mütter       17       44. Frühmesse       5         16. Familienizene       18       45. Abendandacht       5         17. Der Vater ist tot       19       46. An der Barre       5         18. Der Kuß auße Kreuz       20       47. An der Barre       5         19. Für unsere Toten       21       48. Bäscherin       5         20. Pifferaro. Spätere Zeichnung. Fragment       22       49. Kuh an der Tränke       5         21. Die leere Biege       23       50. Kuh an der Tränke       5         22. Rast       24       51. Meine Modelle       6         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pssügen. Königl. Pinakothek zu       2         24. Um Brunnen       26       München       6         25. Basserichbeien       27       53. Kühe im Joch       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Fohlle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Fohlle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. Ide Spätere Zeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. Die beiden Mütter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. Die beiden Mütter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. Familienizene       18       45. Abendandacht       5         17. Der Bater ist tot       19       46. An der Barre       5         18. Der Kuß aufs Kreuz       20       47. An der Barre       Spätere Zeichnung       5         19. Für unsere Toten       21       48. Wäscherin       5         20. Pifferaro       Spätere Zeichnung       Fragment       22         21. Die leere Wiege       23       50. Kuh an der Tränke       5         22. Rast       24       51. Weine Wodelle       6         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pflügen       Königt       Pinakothet zu         24. Am Brunnen       26       München       6         25. Basserichberen       27       53. Kühe im Joch       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. Der Bater ist tot.       19       46. An der Barre       5         18. Der Kuß aufs Kreuz       20       47. An der Barre.       Spätere Zeichnung.       5         19. Für unsere Toten       21       48. Wäscherin       5         20. Pisserero. Spätere Zeichnung. Fragment       22       49. Kuh an der Tränke       5         21. Die seere Wiege       23       50. Kuh an der Tränke       5         22. Rast       24       51. Weine Wodelle       6         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pflügen. Königt. Pinakothek zu       3u         24. Am Brunnen       26       München       6         25. Wasserichöpsen       27       53. Kühe im Joch       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. Der Kuß aufs Kreuz       20       47. An ber Barre. Spätere Zeichnung. 5         19. Für unsere Toten       21       48. Wäscherin       5         20. Pisserer Zeichnung. Fragment       22       49. Kuh an der Tränke       5         21. Die leere Wiege       23       50. Kuh an der Tränke       5         22. Rast       24       51. Weine Wobelle       6         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pflügen. Königl. Pinakothek zu       3u         24. Am Brunnen       26       München       6         25. Wasserschöpfen       27       53. Kühe im Joch       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. Für unsere Toten       21       48. Wäscherin       5         20. Pifferaro. Spätere Zeichnung. Fragment       22       49. Kuh an der Tränke       5         21. Die leere Wiege       23       50. Kuh an der Tränke       5         22. Kast       24       51. Weine Wodelle       6         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pflügen. Königl. Pinakothek zu       3u         24. Am Brunnen       26       München       6         25. Basserichöpfen       27       53. Kühe im Joch       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20. Pifferaro. Spätere Zeichnung. Fragment       22       49. Kuh an der Tränke       5.         21. Die leere Wiege       23       50. Kuh an der Tränke       5.         22. Raft       24       51. Weine Wodelle       6.         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pflügen       Königl. Pinakothek zu München       6.         24. Am Brunnen       26       München       6.         25. Basserichöpfen       27       53. Kühe im Joch       6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. Die leere Wiege       23       50. Kuh an der Tränke       5         22. Kast       24       51. Meine Wodelle       6         23. Berliebter Hirt       25       52. Das Pflügen. Königl. Pinakothek zu       3u         24. Am Brunnen       26       München       6         25. Basserichöpfen       27       53. Kühe im Joch       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. Rast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. Verliebter Hirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24. Am Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25. Bafferschöpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. Confictinopien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. Paftorale. Andere Berfion 29 55 Auf der Beide (Einschaltbild) 3w. 64/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28. Ziehende Herde. Spätere Zeichnung . 30 56. Alpe im Mai 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29. Herbst. Spätere Zeichnung 31 57. Mittag in ben Alpen 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30. Unwetter in den Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31. Unwetter in den Bergen. Spätere Zeich= 59. Dammerftunde. Königl. Galerie zu Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32. Schlafender Hirtenknabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33. Schlafender hirtenknabe. Spatere Zeich= 61. Heimkehr zum Stalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Abb. |                                      | 2166 |                                          |
|------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 63.  | Im Schafstalle                       | 83   | . Die Unzüchtigen                        |
| 64.  | Zwei Mütter 73                       | 84   | . Die schlechten Mütter 95               |
| 65.  | Frau mit Kalb. Skizze 74             | 85   | . Glaubenstrost                          |
| 66.  | Frau mit Kalb 75                     | 86   | . Morgenstunden (unvollendet). (Ein=     |
| 67.  | Winterabend in Savognino 76          |      | schaltbild) 3w. 98/99                    |
| 68.  | Mädchen in der Sonne strickend (Ein- | 87   | . Studie zum Engel der Neuen Ver-        |
|      | schaltbild) 3w. 76/77                |      | fündigung 99                             |
| 69.  | Auf der Altane                       | 88   | . Die Liebe am Born des Lebens 101       |
| 70.  | Mittagsraft 79                       | 89   | . Attstudie                              |
| 71.  | Ruh im Hof 80                        | 90   | Quell des Übels 104                      |
| 72.  | Heuernte 81                          | 91   | . Allegorie der Musik 105                |
| 73.  | Rosenblatt                           | 92   | . Das Leben: Werden. Entwurf 107         |
| 74.  | Die Heimkehr 83                      | 93   | . Die Natur: Sein. Entwurf 109           |
| 75.  | Frühlingsweide 84                    | 94   | . Der Tod: Bergehen. Entwurf 110         |
| 76.  | Reuer Frühling 85                    | 95   | . Zeichnung zum "Edelweiß" 112           |
| 77.  | Carlo Rotta, Protektor des Mailänder | 96   | . Zeichnung zur "Mpenrose" 113           |
|      | Krankenhauses                        | 97   | St. Morit bei Nacht. Zeichnung . 115     |
| 78.  | Auf dem Totenbett 87                 | 98   | . Bordergrundstudie (unvollendet). (Ein- |
| 79.  | Liebesfrucht 89                      |      | schaltbild) 3w. 116/117                  |
| 80.  | Engel des Lebens 91                  | 99   | . Das Leben: Werden                      |
| 81.  | Studie zur Dea Pagana 92             | 100  | Der Tod: Bergehen (unvollendet) . 118    |
| 82.  | Dea Pagana                           | 101  | Die Natur: Sein                          |

ND 623 S43M7 1906 Montandon, Marcel Segantini

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

